

## Das Wissen der Gegenwart

Deutsche Ilniversal-Bibliothek für Gebildete.

Trains australaria

LIBRARY

UNIVERSITY OF CALIFORNIA.

Received JUN 23 1892 . 189

Accessions No. 48229. Class No.

Wissenschaft vom Staudpuntte der heutigen Forschung aus befriedigende Auflärung, Belehrung und Anregung zu bieren, wird hiermit der allgemeinen Teilnahme empfohlen. Für unsere Sammlung ist vorläufig ein Unisang von zwei dis dreihundert Bänden in Aussicht genommen, von denen jeder einzelne ein Ganzes sur sich, zugleich aber einen Baustein zu einem Gesamtgebäude bilden soll. Bei dem Plane des Unternehmens haben wir jene Zweiteilung, welche als herrichende unvertennbar durch die moderne Wissenschaften und die historischen Wissenschaften, die gleichsam wie glüstlich gelegene Inseln immer mehr fruchtbares Land ansetzen und ielbst widerierbende Disziplinen an sich heranziehen, werden, wie sie im Zeben der modernen Wissenschaften sie haben, auch in unserem Werfe, welches dieses Leben klar abspiegeln will, die beiden großen dauptgruppen der histematischen Einteilung bilden. Die rein absitratten Wissenschaften, welche eine dritte Gruppe bilden konnten, werden wir keineswegs aus unserem Verfe ausschlichen, aber nicht sonnten, werden wir keineswegs aus unserem Verfe ausschlichen, aber nicht sonnten, werden wir keineswegs aus unserem Verfe ausschlichen, aber nicht sonnten, werden wir keineswegs aus unserem Verfe ausschlichen, aber nicht sonnten, werden wir keineswegs aus unserem Verfe ausschlichen, aber nicht sonnten, werden wir keineswegs weil in einem Teil bieser Wissenschaften, wie z. B. in der Mathematik, ein anderes Wissen als ein durchaus vollständiges Kachwissen.

Bir bemerken nur noch, daß wir die Känder- und Bölkerkunde, die als selbständige Wissenschaft immer bedeutsamer bervortritt und die naturwissenschaftlichen und historischen Elemente in sich schlieht, in unserem Plane deshalb der großen Gruppe der historischen Wissenschaft nagereiht haben, weil der Hungsschift, von dem die Methode dieser Wissenschaften ausgeht,

nämlich die territoriale Abgrenzung, ein hiftorischer ift.

Aus diesen Andeutungen, denen ein im Einvernehmen mit hervorragenden Jachgelehrten spstematisch angelegter Plan zu Grunde liegt, dürste sich zur Genüge ergeben, daß wir in der That eine wissenschaftliche Bibliothek anstreben, welche — die Teilnahme des gebildeten Publikums voraussetzt — die im Eingange dieser Ankündigung gekennzeichneten Ausgaben erfüllen, in allen Teilen frommen und nühen, in ihrer Gesamtheit aber einen geistigen Kau von dauerndem Werte bilden wird.

Die außerordentliche Wohlfeilheit dieser Einzelwerke bietet auch dem Minderbemittelten, der so oft vor den hohen Preisen wissenschaftlicher Werke zurückschreckt, die erwünschte Gelegenheit, sich auf einem bestimmten Gebiete gründliche und ausgiedige Belehrung zu sichern. So hoffen wir denn durch unsere Fibliothek ein Fildungsmittel zu schaffen, das in der großen, nie endenden Schule der Erwachsenen eine würdige Stellung einnimmt, das von den Wissenden gutgeheißen, von den Gebildeten und Fildungsbedurstigen gerne angenommen wird, und den weitesten Kreisen des deutschen Polkes zugänglich gemacht ist.

#### Inhalt der erfdienenen Bande:

- Bb. 1. Sindely, 21., Geschichte bes 30 jährigen Krieges in brei Albteilungen. I. 1618—1621: Der böhmische Ausstand und seine Bestrasung.

  280 Seiten. Mit gabtreichen sehr interessanten bistorisch beglaubigten Wöbildungen von Schlachten und Städten, serner Vorträts jener Männer, die in der gewaltigen Elchichts Evode zu einer historischen Bedeutung gelangten, wie Ferdinand II., briedrich V., Bethen und Tilh.
- Bb. 2. Klein, Dr. Herm. J., Allgemeine Bitterungskunde.

  266 Seiten. Auch biefes febr intereffant gefdriebene Bert ift mit jahls reichen, vorguglich ausgeführten Abbilbungen und Lafeln ausgefiattet.
- Bb. 3. Gindely, A., Geschichte des 30 jährigen Krieges in drei Abteilungen.
  II. 1622—1632: Der niedersächssische, dänische und schwedische Krieg bis zum Tode Gustav Adolss.

  202 Seiten. Enthält historisch interestante Bilder von München, Betpaig, Koln, Frankfurt a. R. r., Erner mehrere Schachtenbiber und die Portrats von Gustav Abols, Waldern, Marinistan von Bagen und Bugaud.
- Bb. 4. Cafchenberg, Prof. Dr. E., Die Infetten nach ihrem Rugen und Schaben.
  - 304 Seiten. Mit 70 Abbilbungen, welche bie Aufgabe erfullen, bie Untershaltung und Belehrung gu unterflugen und gu erleichtern.
- Bb. 5. Sindely, 21., Geschichte bes 30 jährigen Krieges in drei Abteisungen. III. 1633—1648: Der schwedische und der schwedisch-französische Krieg bis zum westsällschen Frieden.

240 Geiten. Mit Bortrats von Richelien, Drenftierna, Ferbinand III. und gahlreichen anberen biftorifd intereffanten Bilbern.

Folgende Bande find in Dorbereitung und werden in rafcher Reihenfolae erscheinen: Jung, Dr. E., Der Beltteil Auftralien in vier Darftellungen. teilung: Auftraltontinent. (Dit vielen Abbildungen und Rarten.) Cafchenberg, Dr. O., Berwandlungen der Tiere. (Mit fehr vielen Abbilbungen.) Klar, Alfred, Geschichte des modernen Drama's. (Mit 12 Porträts in Holzslich.) Jung, Dr. E., Der Weltteil Australien in vier Darstellungen. II. Abteilung: Die Rolonien des Austral-Rontinents, Reu-Guinea und Tasmanien. (Mit Abbildungen und Specialfärtchen.) Meyer von Walded, Dr. fr., Rugland: Leben, Gitten und Gebrauche. (Dit Abbildungen.) Gerland, Dr. E., Barme und Licht. (Mit fehr vielen Abbilbungen.) Somenberg, Geschichte ber geographischen Forschungen und Entbedungen am Bol und Aquator. (Dit Abbildungen und Rärtchen.) Guttmann, Dr., Gefchichte ber frangofischen Revolution. (Dit Abbildungen.) Beder, Dr. E., Die Sonne. (Mit vielen Abbilbungen.) Müller, Wilh., Die Befreiungstriege. (Mit vielen Abbilbungen.) Ochsenius, C., Chili. Schilberung von Land und Leute. (Mit Abbilbungen.) Bolivia und Beru. Schilberung von Land und Leute. (Dit Abbildungen.) Peters, Dr., C. f. W., Die Firsterne. (Mit vielen Abbildungen.) Otto Behaghel, Dr., Die beutsche Sprache. Bernstein, Prof. Dr. Julius, Naturfräfte. (Mit Abbilbungen.) R. von frifich, Prof. Dr., Geschichte der Tierwelt. (Mit Abbilbungen.) Kirchhoff, Prof. Dr. A., Bilber aus der Bölferfunde. (Mit Abbildungen.) Sehmann, D., Erde und Mond. (Mit Abbildungen.) E. v. Martens, Prof. Dr., Über Beichs u. Schaltiere. (Mit Abbildungen.) Prosfauer, Dr. B., Beleuchtungsstoffe. (Mit Abbildungen.) Rein, Prof. Dr., Marocco. (Mit Abbildungen.) Sell, Prof. Dr., Das Baffer. (Mit Abbildungen.) Soyta, Dr., Gefundheitslehre. (Dit Abbildungen.) Toula, Prof. Dr. S., Die Erde als Weltforper (Relief, ihr Inneres, ihre Entstehung 2c.). (Dit Abbildungen.) Valentiner, Prof. Dr. W., Kometen= und Meteoren=Buch. (Mit Abbildungen.) Bartmann, Prof., Nordöftliches Ufrita und Dadagastar. (Mit Abbilbungen.) Studer, Prof., Allgemeine Tiergeographie. (Mit Abbildungen.) Willtomm, Prof., Spanien und Portugal. (Mit vielen Abbilbungen.) Kretichmar, Dr. B., Geschichte ber Oper. (Dit Abbilbungen.) Fritich, Prof. G., Subafrita. (Mit Abbildungen.) Egli, Prof. Dr. J. J., Die Schweiz. (Mit Abbildungen.) Krummel, Dr. Otto, Der Dzean und die Binnenmeere. (Dit Abbildungen.) Jung, Prof., Gitten und Leben der Römer mahrend ber Raiferzeit. Abbildungen.) Jung, Dr. E., Der Beltteil Auftralien in vier Darftellungen. III. Poly-neffen. (Mit Abbilbungen.) IV. Reuseeland. (Dit Abbildungen.) v. Wurgbach, Dr. 21., Geschichte ber hollandischen Malerei. Semper, Dr. H., Geschichte ber Plastit. (Mit Abbildungen.) Kolnefics, Geschichte ber Keramit. (Wit Abbildungen.) Gindely, Prof. 21., Albrecht von Baldstein. (Eine Biographie.)
— Gustav Abolf, König von Schweben. (Eine Biographie.)

fournier, Prof. 21., Napoleon I. (Gine Biographie.)

Fortfegung am Schlug bes Buches.

# Das Wissen der Gegenwart

Deutsche Universal-Bibliothek für Gebildete.

#### XI Band:

## Der Weltteil Australien

nnn

Dr. Karl Emil Jung.

III Abteilung.



Leipzig:

6. Frentag.

1883.

Prag: F. Tempsky.





## Der

# Weltteil Australien

bon

Dr. Barl Emil Jung, ehemal. Infpetior ber Schulen Subaustraliens.

#### III Abteilung:

- I. Melanefien. (II. Ceil.)
  - II. Polynesien. (I. Teil.)

Mit 27 Dollbildern und 31 in ben Tert gedruchten Abbildungen.





Leipzig:

G. Frentag.

1883.

Prag: F. Tempsky.

J.F.

Alle Rechte vorbehalten.

#### Inhalt.

#### I. Melanefien. (II. Teil.)

|         |          |       |      |     |     |      |     |     |      |    |    |    |    |     |    |    |    |    | 3  | Sette |
|---------|----------|-------|------|-----|-----|------|-----|-----|------|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|-------|
| Die Ge  |          |       |      |     |     |      |     |     |      |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    | 3     |
| Die Sc  |          |       |      |     |     |      |     |     |      |    |    |    | ٠. |     |    |    |    |    |    | 14    |
| Die Re  |          |       | den  |     |     |      |     |     |      |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    | 20    |
| Reufale | donier   | ١.    |      |     |     |      |     |     |      |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    | 37    |
|         |          |       |      |     | Π.  | Ų    | oli | jni | fie  | n. | _( | I. | Ţ  | il. | )  |    |    |    |    |       |
| Musbeh  | nung     | und   | αII  | ger | nei | ner  | 0   | ha  | raft | er |    |    |    |     |    |    |    |    |    | 71    |
| Die Ro  |          |       |      |     |     |      |     |     |      |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    | 73    |
| Die Bi  |          |       |      |     |     |      |     |     |      |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    | 81    |
| Die Di  |          |       |      |     |     |      |     |     |      |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    | 87    |
| Die Po  |          |       |      |     |     |      |     |     |      |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    | 90    |
| Die Ti  |          |       |      |     | io  | II   |     |     |      |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    | 105   |
| Europa  | iijdje 🗧 | inter | effi | en  |     |      |     | ٠.  | ٠.   |    | ٠. | ٠. |    |     |    |    |    |    |    | 116   |
| Hawaii  |          |       |      |     |     | ٠.   |     |     |      |    | ٠. |    |    |     |    |    |    |    | ٠. | 123   |
| Die fle |          |       |      |     |     |      |     |     |      |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    | 188   |
| Die Ti  | nga=     | oder  | 8    | reu | nd  | dja  | fts | inf | eln  |    |    | ٠. |    |     | ٠. | ٠. | ٠. | ٠. | ٠. | 193   |
| Die S   | anioa=   | In    | eln  |     |     |      | •   |     |      |    |    |    |    |     |    |    |    |    | ٠. | 231   |
| Mleiner | e Inse   | elgri | ıþþ  | en  |     |      |     | ٠.  |      |    |    |    |    |     |    |    | ٠. |    | ٠. | 280   |
| Namen   | = und    | Sa    | 1)=2 | Ber | zei | d)ni | ĝ   |     |      |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    | 293   |

#### Abbildungen.

Titelbild. Die Bai von Dengen.

Figur

1. Salomonier hodend mit Reule, Ropfichmud G. 5. a. b. Muf. Gobefron.

2. Calomonier mit Stirnfdmud aus Berlmutter. S. 9. a. b.

- 3. u. 4. Gögenbilder von den Salomonen. S. 12. u. 13. a. Stone hewer Cooper Coral-Islands.
- 5. Deutsche handelsagentur auf den Salomonen. S. 15. Austral. Junfir. Beitung.

6. Gine neuhebribifche Familie. G. 23.

7. Anthropophagen mit Menscheufnochen. E. 27. 8. Bauptling von der Infel Tanna. G. 31. a. b. Mufeum Gobefron.

- 9. Main von der Insel Tauna. S. 35. a. d. " "
  10. Bassersall in der Bai Lebrés. S. 39. Charton le tour du Monde.
- 11. Rhizophoren an der Rufte von Reutaledonien. G. 43. Charton le tour du Monde. 12. Araufarien auf der Blufffpipe, Lifu. G. 46.

| Figur                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 13. Golbgräber am Diahot. E. 47.                                                  |
| 14. Bohnung eines Bauptlings bei Ranala. S. 53. n. Charton Tour du Monde.         |
| 15. Ansicht von Rumea von der Infel Ru. S. 59. n. " " " "                         |
| 16. Strake pon Manala. S. 63. nach Charton Tour du Monde.                         |
| 17. Die Insel Bhitsunday im Tuamotuardipel. S. 76. n. Charton tour du Monde.      |
| 18. Riesenbaniane an der Bai von Taiohaë. S. 83. n. " " " "                       |
| 19. 20. Tattuierte Sand und tattnierter Ropf. C. 94. n. " " "                     |
| 21. Tattuiertes Bein. S. 95. n. Charton Tour du Monde.                            |
| 22 Rolnnefischer Neu S 97, nach b. Univers pittoresque.                           |
| 23. Fischsang auf den Riffen von Savage Fland. S. 99. n. Lamont wild life.        |
| 24. Steinbilder auf Rapanui. S. 102. n. Charton Tour du Monde.                    |
|                                                                                   |
| 20 (11)                                                                           |
|                                                                                   |
| 27. Mauna Rea und Mauna Loa. E. 127. u. " " " "                                   |
| 28. Die Küste von Hawaii. S. 135. n. " " "                                        |
| 29. Der Krater von Kilauea bei Tag. G. 139. n. Brassey voyage in the Cunbeam.     |
| 30. Der Feuersce des Kilauea bei Nacht. S. 143. n. " " " " "                      |
| 31. Sonolulu. S. 151. n. Charton Tour du Monde.                                   |
| 32. Waififi. E. 158, n. " " "                                                     |
| 33. Federmantel und Federhelm. S. 162. n. Brassey voyage in the sunbeam.          |
| 34. Das Brandungsichwimmen. S. 163. n. Charton Tour du Monde.                     |
| 35. Gine Ronalfade non Kamajierinnen. S. 164. n. Charton Tour du Monde.           |
| 36. Kriegsmasten und Trachten im Museum von Honolulu. G. 169. u. Brassey          |
| voyage in the sunbeam.                                                            |
| 37. Ruinen eines Seian auf Dahu. S. 173. Charton Tour du Monde.                   |
| 38. Das Junere der großen Kirche auf Tonga. S. 199.                               |
| 39. Auficht von Bea. S. 200. n. d. Univ. pittoresque.                             |
| 40. Auf der Infel Romuta. S. 201. n. de Univ. pittoresque.                        |
| 41. 42. Tonganischer Jüngling und tonganisches Mädchen. C. 204. 205.              |
| nad Harper's Weekly.                                                              |
| 43. Madden aus Tonga. C. 209. aus bem Mufeum Gobefron.                            |
| 44. 45. Bornehme Tonganer. S. 212. 213. u. Harper's Weekly.                       |
| 46. Ropf eines Bauptlings. S. 215. n. "                                           |
| 47. Tonganischer Kriegstanz. S. 217. n. "                                         |
| 48. Rirde auf Tau. ©. 246.                                                        |
| 49. Häuptling mit Tapalendenschurz. S. 248. a. b. Museum Gobeston.                |
| 49. Duupitting mit Enparenoeniputts. C. 240. d. v. Majeum College                 |
| 50. Bemanntes Ranu. C. 253, n. einem Bilb ber Auftrierten Zeitung.                |
| 51. Bornehme Samoanerin im Brautschmuck. S. 257. a. b. Mujeum Gobefron.           |
| 52. Sauptling in Gala nebst Familie. C. 263. n. einem Bilb a. b. Junftr. Beitung. |
| 53. Ein Kriegsfanu von Saluafata. S. 265. n " " " " " " "                         |
| 54. Die "Ariadue" im hafen von Apia. E. 269. u. " " " " " " " "                   |
| 55. Gine Rotospflanzung auf Upoln. E. 274. n. " " " " " " "                       |
| 56. Berteidigung eines bejeftigten Blates auf Riue. C. 281. n. Lamont wild life.  |
| 57 Serpenintulauer in europäilcher Matroientracht. S. 289, a. b. Mul. Gobercon.   |

Melanesien.

II. Teil.



### Die Halomon-Inseln.

Diese schöne Inselaruppe wurde von Alvaro Mendana de Nepra aufgefunden, welcher, von dem Vicefonig von Bern ausgerüftet, seine Entbedungsreise am 10. Januar 1561 von Callao aus begann. Er fah die Inseln Mabel, Malanta, Buadalcanar und San Criftobal famt ihren kleineren Infeltrabanten und lernte die Bewohner, einen unbekleideten, anthropophagen, dunkelfarbigen Menschenschlag mit frausem Saar flüchtig kennen. Mendana hielt die Inseln für außerordentlich goldreich und ihrer vermuteten Schäte halber gab er ber Gruppe mit Rucksicht auf die salomonischen Ophirfahrten den Ramen, welchen sie trägt. Und es war gerade dieser Glaube, welcher die Beranlaffung zu fast allen späteren Subseefahrten wurde, aber keinem ihrer Führer gelang es, die Infeln aufzufinden, selbst Mendana nicht, als er seine zweite Fahrt 1595 unternahm. Byron wie Carteret zweifelten bereits an ihrer Exiftenz, die man balb für durchaus mythisch ansah, bis Bougainville 28. Juni 1768 die vielacsuchte Inselfette abermals entbeckte. In der nach ihm benannten Durchfahrt zwischen der Choiseul- und Bougainville-Infel hindurchsteuernd, suchte er ben Praslinhafen auf, um dort längere Beit zu verweilen. Im darauffolgenden Jahre befuhr Surville die Oftfüste und nannte die Gruppe Arfaciden. Daß man es hier mit den Entdeckungen Mendanas zu thun habe, glaubte aber niemand, bis die Geographen Buache und Fleurien den Nachweis dafür erbrachten. Die Westfüste wurde 1788 von Shortland erforscht und von ihm Neugeorgien benannt und 1792 hat D'Entrecasteaux bieselben Gegenden untersucht. Aber erft mit D'Urvilles Aufnahmen 1838 haben wir eine gründlichere Renntnis wenigstens ber südlichen Infeln erhalten; Miffionare und englische Kriegsschiffe lieferten später einzelne wertvolle Beiträge, bennoch bleibt unsere Renntnis diefer Gruppe noch recht mangelhaft.

Der Archipel ber Salomonen zieht sich in der Richtung von Nordwesten nach Gudoften durch gehn Breitengrade; ber nordlichste Bunkt, das Nordkap von Buka, liegt unter 50 f. Br. und 1540 40' öftl. Länge, ber füblichfte, die Infel Catalina, unter 100 54' f. Br. und 1620 30' öftl. Länge. Die zahlreichen Inseln, unter benen sich sieben größere neben vielen von außerordentlich winzigem Umfange befinden, find in zwei parallele Reihen geordnet. Bu der öftlichen, welche früher im Norden beginnt, aber eher im Guben aufhört, gehören die vier Infeln Bougainville, Choiseul, Mabel und Malanta, zu der westlichen, welche viel weiter nach Guben reicht, Rengeorgia, Buabalcanar und San Criftobal. Das Gesamtareal ber gangen Gruppe ift nach der britischen Admiralitätsfarte auf 43 900 Quadratfilometer oder 797,2 Quadratmeilen berechnet worden, doch sind die meisten Inseln in ihren Umrissen noch wenig genau aufgenommen.

Fast alle Infeln sind lang, schmal und hoch; einzelne Berge reichen zu ansehnlichen Erhebungen: auf Guadalcanar zu 2600, auf Cristobal zu 1300 Meter. Wie auf ber Neubritanniagruppe find thätige Bulfane auch hier vorhanden und Erdbeben sollen häufig fein, und ebenfo wie dort bilben fedimentare Gefteine die Sauptmaffe ber Berge, auf beren Spigen wir gleichfalls gehobenen Madreporenkalk finden. Dichter, in vollster Uppigkeit der Tropen dastehender Urwald bedeckt das Land, das sicherlich fähig wäre, außerordentliche Erträge zu liefern. Die Flora scheint übrigens mit der von Neugninea identisch zu sein. Unter den prächtigen Waldbäumen finden wir Sandelholz, Cbenholz und Lignum vitä, die Farnbäume erreichen eine Sohe von 10-13 Meter. Auch

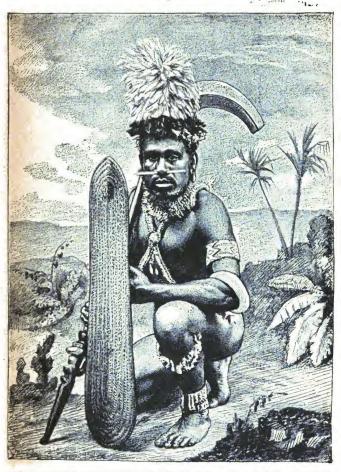

Salomonier hodend mit eigentumlich gestalteter sichelförmig gebogener Reule, geflochtenem Schild, Ropfichmud, Najens, halbs, Arms und Beinschmud.



bie Tierwelt ist der Neuguineas gleich und zwar scheinen die Salomonen die äußerste östliche Grenze ihres Berbreitungsbezirks zu markieren. Wir sinden hier noch den Kuskus, die karmoisin-roten Loris, Kakadus, einen Megapodius, einen Kallus; auch Krokodile sind hier noch anzutreffen nehst einer Anzahl anderer Tiersormen, welche auf den östlicheren Inseln der Sühse gar nicht mehr vorkommen. Auch das Klima gleicht in seiner Hitze und Feuchtigkeit ganz den heißesten Gegenden der Küste von Reuguinea.

Die Bewohner ber Salomonen find unzweifelhaft Melanefier. Das beweift ihre Farbe, ihre Gefichts= und Körperbildung sowie ihr Saar. Das lette wird aber nicht zu ben hoben Saarfrifuren aufgetürmt wie bei ben echten Papuanen, vielmehr wird es geichoren, herabhangend aber in einen Schopf gebunden getragen, auch wohl in fleine Bopfe geflochten und in ber Regel burch Ralf gelb ober rot gefärbt. Un ben übrigen Körperteilen wird bas Saar aber forgfältig ausgeriffen. Die Gefichtszüge find ben papuanischen ähnlich, ohne im einzelnen so stark hervorzu= ftechen wie bei jenen. Die Statur ift eber flein als groß, Die Gliedmaßen und ber Körper aber ftart und fräftig. Mit ben übrigen Mitgliedern ihrer Raffe teilen diese Insulaner die Neigung, fich zu puten. Sie lieben es, Jebern und Blumen ins Saar zu fteden; Blumen schätzen fie überhaupt sowohl ihrer Farben als ihres Duftes wegen. Sie schmücken fich mit Stirnund Halsbändern aus Muscheln, wobei die weißen bevorzugt werden und ebenso wie um den Hals tragen sie auch um Arme und Beine Bänder aus Zähnen, Korallen, Blättern u. a., welche oft mit großem Geschick gearbeitet sind. Rünftliche Narbenbil= dung sehen wir auf Mabel und Tattuierung auf den südlichen Inseln; überall aber liebt man es, ben Körper schwarz, rot und weiß anzumalen. Dagegen fennt man eine Rleidung faft gar nicht, selbst nicht bei den Frauen, die allerhöchstens einen furzen Blätter= oder Zeugschurz tragen. Auf ihre Wohnungen ver= wenden fie aber viel Sorafalt. Fast immer vieredig angelegt,

find die Hütten von einem hohen Dache aus Balmblättern ober Gras bedeckt, das weit über die Rohrwände vorspringt. Die größte Mühe verwenden sie auf ihre Gemeindehäuser, welche sie reich mit Malerei und Schnitwerk verzieren und mit Schäbeln behängen, ein Schmuck, der auch an den Säufern der Säuptlinge nicht fehlt. Vorzüglich schon sind aber ihre Fahrzeuge, benen nach Woods alle anderen in der Gudsee weit nachstehen. hohen Enden find reich geschnitt und ebensowie die Seiten und selbst die Ruder mit Federn und Berlmuschel verziert. An Schnelligkeit übertreffen diese außerordentlich leichten, aus dunnen Brettern zusammengenähten Boote felbst die Fahrzeuge der Tahitier und der Samoaner. Dabei braucht man weder Segel noch Ausleger und dennoch werden große Reisen unternommen. Auch in der Verfertigung anderer Gegenstände, wie zierlich mit Berlmutter ausgelegter Räftchen aus Bambus, Ralebaffen u. a. bezeigen fie erstaunenswerte Geschicklichkeit und viel Geschmack, der sich auch bei ihren Waffen tundgiebt. Und dennoch bestanden ihre Wertzeuge nur aus geschärften Steinen und Muscheln, ehe fie Gifen und Glas kennen lernten. Ihre Hauptwaffen find Speere nebst Bogen und Pfeil. Auch haben sie hübsch geschnitzte Reulen, als Schutwaffe ben Schild aus Bambusrohr, häufig mit Schildpatt und Perlmutter fehr schon verziert. Den Pfeilen foll durch Leichengift wie durch den Saft verschiedener Pflanzen eine todliche Wirfung gegeben werben, die noch sicherer dadurch gemacht wird, daß die lofe am Schaft befestigte Spite nicht herausgezogen werden fann, sondern in der Bunde verbleibt. Fühlt sich ein Rrieger so getroffen, so sturzt er sich, seines Todes gewiß, mit allen vergifteten Pfeilen, deren er habhaft werden fann, in die Mitte der Keinde, um sicheres Berderben unter sie zu tragen. Freilich wird bis auf weiteres diefer Bericht noch mit Borficht aufzunehmen sein. Im Widerspruch mit dieser Angabe scheint auch zu ftehen, daß ein Sauptobjekt der oft in große Ferne ausgedehnten Kriegszüge die Erbeutung von Menschenleichen ift, welche diese leidenschaftlichen Anthropophagen aus reiner Genuß-

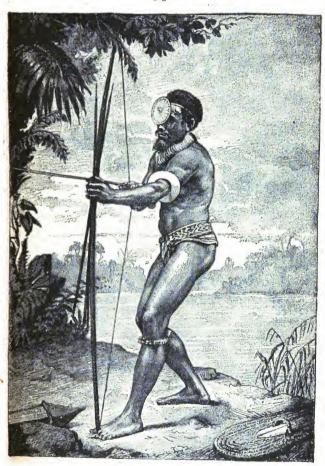

Salomonier mit Stirufdmud aus Perlmutter und halsband aus Potmalgabnen.



sucht verzehren. Als Mendana 1567 auf dem von ihm entdeckten und benannten Santa Mabel landete, boten ihm die Infulaner zu verschiedenen Malen Stude von "Indianern" an, als ein "fehr belifates und von ihnen geschätztes Gericht". Und ber englische Rapitan Simpson, welcher biefelbe Infel 1872 besuchte, fah an bem Saufe eines Sauptlings 25 Ropfe angenagelt, die Uberbleibsel von Keinden, welche drei Wochen vorher hinterrücks getötet und dann versveift worden waren. Kavitan Redlich fand in der Mafirabai von Bauro (San Criftobal) in einem Boote eine ganze gekochte menschliche Leiche; ber ihn begleitende Berry wollte zwanzig solcher zu gleicher Zeit gesehen haben. Dennoch waren diese Kannibalen ruhig und friedlich. Daß religiöse Borstellungen dabei eine Rolle spielen, barauf weift das Absingen heiliger Lieber bei ben Kannibalenfesten auf Mabel. Bon anderer Rleischnahrung haben fie Schweine und Buhner, Schildfröten, bann Fische und Muscheln, boch ift ihre Sauptfost eine vegetabile. Darum widmen fie dem Landbau fast überall viel Sorafalt und gieben Dams und andere Wurzeln, vor allem aber Rofospalmen und Bananen sowie auch Arekavalmen. wird in Ofen, wie fie die Polynefier haben. Auch fehlt es nicht an mancherlei Genufimitteln. Da ift zuerst Betel, bas viel gekaut wird; man versteht eine Urt Balmwein, auf den süblichen Inseln auch den Kawatrank zu bereiten und das von Euroväern eingeführte Tabafrauchen hat schnell Eingang gefunden.

Über die politischen und sozialen Zustände ist wenig bekannt. Gewiß ist es, daß die Bewohner selbst kleiner Inseln in mehrere Stämme zerfallen, welche die Autorität eines Häuptlings anerstennen. Die eine solche Würde erblich ist, wissen wir nicht, jedenfalls wird dem derzeitigen Inhaber große Achtung gezollt. Ferner hält man Stlaven, die gekauft und verkauft werden, deren Stellung aber, wie auch bei anderen melanesischen Stämmen, eine ganz erträgliche genannt werden muß, vergleicht man sie mit der Lage der Frauen. Diese scheint eine äußerst traurige zu sein; auf Reisen vertreten sie ganz die Stelle der Lasttiere und

auf Bauro darf der Mann sie nach Belieben töten. Dabei herrscht überall Polhgamie, obschon man über den Besitz von zwei Frauen nicht hinausgeht.

Roch weniger bestimmtes wissen wir über ihre religiösen

Fig. 3.



Gögenbild mit Ropfput und Feberfragen.

Vorstellungen. Göten= dienst scheint überall zu bestehen, allein die Böken= bilder, welche man in Gemeindehäusern ben findet, beren Besuch ben Frauen verboten ift. werben häufig gar nicht beachtet. Sie haben vielleicht ihre Kraft verforen und find durch nene verbrängt worden, was uns an Neuani= negisches mahnt. Dic

Salomoninfulaner haben sich nämlich eine ganze Rlaffe von Bottern, die Ataro, aus den Seelen ihrer Borfahren geschaffen, welche Die geschnitzten Bilber bc= wohnen. Sicht mon aber in diesem Ahnen= dienst miederum cine Unnäherung an Boln=

nesien, so tritt dieselbe noch deutlicher auf den südlichen Inseln in dem Tabu zu Tage. Wir finden in Bauro sogar dasselbe Wort im Gebrauch. Um die Götter günstig zu stimmen, bringt man häusig Opfer, welche ins Meer geworsen werden, und seiert Feste zu ihren Ehren. Ob man sich ein Leben nach dem Tode denkt und

wie man sich dasselbe vorstellt, darüber haben wir gar keine Nachrichten. Die Leichen legt man so lange auf Gerüsten aus, bis nur die Knochen übrig bleiben, und bestattet dieselben dann an einem gemeinsamen Begräbnisplat.

Nach allem, was wir wiffen, find die Salomoninfulaner ein geiftig fehr bedeutend begabter Menschen= Thre große ftamm. Wildheit und Aricasluft hat fie daher defto ge= fährlicher gemacht und die Beacanungen mit Europäern find anfänglich selten unblutige gewesen. In den famt= lichen Melanefiern anhaftenden Giaen= schaften: Argwohn, Treulosigfeit und Sin terlift follen fie alle ihre Stammesgenoffen übertreffen. Daher haben fich Europäer erft spät entschloffen, hier Sandelsverbin= dungen anzuknüpfen, obwohl die Einac=

Fig. 4.



Gefdnittes Gögenbild.

bornen Handel mit Vorliebe treiben und die Bestände von Sandelholz sehr bald die Begierde habsüchtiger Schiffer reizten. Seht werden namentlich die stüblichen Inseln viel von Sydney aus besucht, um Lebensmittel, Schildpatt und in Simbo auch Schwesel einzutauschen. Walfänger liesen früher

häufig den Blanchehafen auf Treasury an, um sich mit Proviant zu versehen; jett haben sich Agenten der Deutschen Handels- und Plantagengesellschaft hier und dort niedergelassen. Aber die ohne- hin seindliche Stimmung der Eingebornen ist durch den Arbeitershandel oder vielmehr Menschenraub noch bedeutend verschärft worden und kommt, trot verbesserter Regulative, immer wieder zum Außbruch. Dagegen hat die Wission, welche auf Anuda, Bauro, Malanta und Psabel Stationen errichtete, sich mit Erfolg bemüht, freundlichere Beziehungen zu schaffen und die Eingebornen zu milberen Sitten heranzuziehen.

#### Die Santacruz-Gruppe.

Es war am 8. September 1595, daß Mendana, von ben eben entbeckten Markefas fommend, in Sicht ber bamals thätigen Bulfane ber Santacruzinfeln gelangte. Auf ber größten berfelben beschloß er, eine Niederlassung anzulegen, aber ber begonnene Bersuch wurde nach seinem schon am 18. Oftober erfolgten Tode von seinem Nachfolger Duiros aufgegeben und die Gruppe am 7. November geräumt. Danach vergingen nabezu 200 Jahre, che fie Carteret, die Salomoninseln suchend, am 12. August 1767 wieder sah und sogleich wieder erkannte. Bon ihm erhielt die Gruppe den auch jett noch häufig gebrauchten Namen: Königin Charlotte-Infeln. Lapérouse litt 1788 an den Riffen der südlichsten Insel Waniforo Schiffbruch und bas Forschen nach seinem Schichfal führte eine Anzahl von Männern hierher, wie D'Entrecasteaux 1793, Dillon 1827, D'Urville 1828, so daß wenigstens die ebengenannte, zweitgrößte Infel der Gruppe genauer erforscht wurde. Die nördlichen Inseln sind 1869 burch Tilly aufgenommen worden. Die neuesten Nachrichten über die Santacruzinfeln fowie über die Reuen Bebriden ftammen von bem Leutnant Martham, welcher 1871 und 1872 fast jede größere Insel ber beiden Archipele berührte.

White day Google

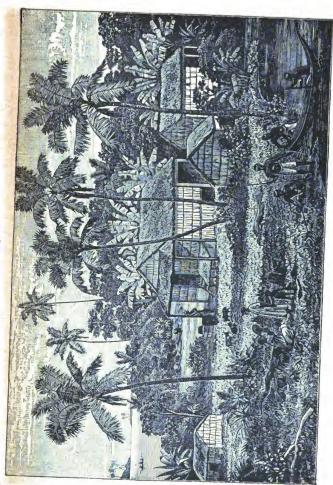

Deutiche Banbelsagentur auf ben Salomonen,



Die Inselaruppe zieht fich in derselben Richtung von Nordwest nach Südost wie die nördlicher gelegene Salomogruppe und die füdlicheren Neuen Hebriden, aber auf einer mehr öftlich gelegenen Linie. Ihre Ausdehnung bezeichnen von Norden nach Süben die Nordsvike von Ruvani unter 100 4' und die Südivite von Waniforo unter 110 45' f. Br., von Beften nach Often die Westseite von Rupani unter 1650 40' und bas Oftende von Waniforo unter 1660 52' öftl. Länge. Das Gesamtgreal berechnen Behm und Wagner nach der britischen Admiralitäts= farte auf 938 Quadratfilometer ober 17 Quadratmeilen. zwei bis drei Inseln sind von größerem Umfange, die meisten ber übrigen fleine, niedrige Korallenformationen. Die bedeutendften sind Santacruz oder Indengi (560 Quadratkilometer = 10,2 Quadratmeilen) und Waniforo, die süblichste von allen (164 Quadratkilometer = 2,97 Quadratmeilen). Die nicht korallinischen Inseln sind sämtlich hoch und vulkanischer Natur; auf dem kleinen, unbewohnten Tenatora befindet sich ein überaus thätiger Bulfan. Die Erhebungen der Infeln übersteigen aber 1000 Meter mahr= scheinlich nicht. Korallenriffe, Rüstenriffe wie Barrenriffe umgeben die südöstlichen Inseln, anderwärts sind Rüstenriffe nicht häufig, das Meer vielmehr schon nabe am Lande von großer Tiefe.

Die Begetation ift noch ganz die der nördlicheren melanesijchen Gruppen, nur findet sich in Wanikoro schon als Erinnerung an Neuseeland eine Dammaratanne (Dammara macrophylla). Und die Nahrungspslanzen, welche die Neubritannier
kultivieren, baut man auch hier. Die Tierwelt ist, wenigstens
was die Landsauna betrifft, eine sehr arme. Bon Säugetieren
sinden sich Schweine und Natten, die ersten saft nur im wilden
Zustande, und auch die Vogelwelt ist, soweit bekannt, sehr arm.
Unter den nicht gerade zahlreichen Insetten sind die Ameisen als
besonders lästig bemerkenswert. Seetiere giedt es dagegen in
großer Fülle und Mannigsaltigkeit. Das Klima ist außerordentlich seucht und heiß, daher herrschen hier furchtbare

Jung, Muftralien, III.

Sumpfficber, die namentlich Waniforo in sehr üblen Ruf gesbracht haben.

Über die Bewohner sind wir nur ungenügend unterrichtet; höchstens kennen wir die Sinwohner von Wanikoro etwas einsgehender. Wenn diese aber als körperlich und geistig verkommene Menschen erscheinen, so ist daran wohl das Alima zum großen Teile schuld. Auch sind die Wanikoresen ein von den Polhnessern des nahen Tucopia beeinflußter Stamm, die Bewohner der übrigen Inseln sind aber ganz unzweiselhaft Welanesser. Dazu müssen Wiselnschlich allein nach ihrer Körperbildung, auch nach ihren Charakteranlagen rechnen, denn Argwohn und Kriegslust, Hinterlist und Grausamkeit sind ihnen eben so eigen wie allen anderen Mitgliedern ihrer Rasse. Wir haben aber auch Beweise, daß dei entsprechender Behandlung die entgegengeseten Sigenschaften an den Tag treten können. Die Gesamtzahl aller Bewohner beläusst sich nach den Schätungen des Commodore Goodenough auf 5000 Seelen.

In ihrer Aleidung und Ausschmüdung gleichen fie gang ihren nördlicher wohnenden Stammesverwandten, doch ift hier die Befleidung mit einem Lendentuch allgemeiner als dort. Auf das Ropfhaar verwenden die Männer in Wanitoro gang befonbere Sorgfalt; fie fammen es lang aus, erhöhen feinen Umfang durch Sinzufügung der Haare von Toten, binden dann alles zusammen und laffen den mit rotem Tuch oder Blättern um= wickelten, jpit zulaufenden Schopf ben Rücken herabfallen. Weiber aber schneiden das haar gang furg ab. Tattuierung wird meift nur auf dem Rücken angebracht, aber bas Bemalen des ganzen Körpers ift allgemein. Ein besonders geschätzter Schmuck find Bruftschilder aus glanzend geschliffenen Muscheln. In der Herstellung der verschiedenen Schmuckgegenstände beweisen fie viel Geschick, weniger ist das der Fall mit den verschiedenen Geräten, unter welchen die Säckthen, fleinen Räftchen von Bambus und Ralebaffen zur Aufbewahrung ber Ingredienzen für bas Betelkauen das Zierlichste find, das fie herzustellen verstehen.

Dh zedby Gdogle

Die größte Sorgfalt verwenden fie aber auf ihre Baffen, unter benen brei Meter lange, ftarte Bogen mit Pfeilen aus Rohr, beren Spiten aus Anochen, Schildplatt und Rochenstacheln häufig vergiftet find, als die gebräuchlichsten erscheinen. Speere und Reulen sollen auf Wanitoro fehlen. Auch die viereckigen, mit Balmblättern bedectten Säufer find beffer gebaut, als ber Buftand des fehr roben Volkes erwarten ließe. Immer findet man fie Bu Dörfern vereinigt, beren mit Balmen eingefaßte Strafen fich öfters rechtwinklig schneiben, mahrend, wie auf Santacruz, Steinmauern von vier Jug Bobe die Baufer umgeben, burch welche Thore in den Hofraum führen. Um die Dörfer herum liegen die Anpflanzungen, welche in Santacruz forgfältig eingeheat find zum Schutz gegen die wilden Schweine, beren es eine große Bahl giebt, mahrend man gahme Tiere auch andrer Orten selten vorfindet. Mehr als Landbau wird indes der Fischfang gepflegt, wobei man sich außer Net und Leine auch des Bogens bedient. Die Boote, in welchen die Fischer auf die See hinaus= fahren, find aus Stämmen ausgehöhlt und außerordentlich schmal, daher auch mit Auslegern versehen, um gegen das Umschlagen zu fichern. Diese Meinen Boote werden mit Rudern bewegt, die großen, durch eine Platform verbundenen Rrieg&= und Sandelstähne haben aber große Segel, auf ihnen werden oft weite Jahrten unternommen. Denn diese Insulaner betreiben Sandel mit Borliebe und fie haben fich baber nicht auf den Bertehr zwischen ben einzelnen Teilen ihrer Gruppe beschräntt, vielmehr ihre Verbindungen bis nach Toumako, Tucopia, ja vielleicht bis zu ben Banksinseln ausgebehnt.

Was wir sonst von ihren Kulturzuständen wissen, ist sehr dürstig und bedarf noch mancher Ergänzung, vielleicht Richtigstellung. Die Frauen nehmen auch hier, wie zu erwarten, eine sehr niedrige Stellung ein und Polygamie ist erlaubt, wenngleich nur die Vornehmen mehr als ein Weib zu besitzen scheinen. Die Mädchen werden schon als Kinder verlobt und, außer einem Feste, sinden bei Schließung der Ehe keine besonderen Teremonien

Eigenschaften begründet zu sein.

Noch weniger ist uns über ihre religiösen Vorstellungen bekannt. Wan hat, wie auf den Nachbarinseln, Tempel, in welchen sich Götzendilder befinden, wo auch die Schädel der Erschlagenen ausbewahrt werden, aber diese Gebände dienen daneben als Schlafgemach für die unverheirateten Jünglinge, für Fremde und zu Beratungen. Als ein Anzeichen, daß wir uns Polynesien nähern, begegnen wir dem Tabu, das in Wanikorv sogar schon mit diesem Worte bezeichnet wird.

Für das europäische Ohr hat der Name der Santacruzsinseln keinen guten Klang. An der Küste der süblichsten Inseln erlitt Lapérouse Schiffbruch und Untergang, auf Nukapu wurde Bischof Patteson ermordet, auf der Hauptinsel Santa Eruzsand Commodore Goodenough seinen Tod. Allerdings waren die Eingebornen durch die Entführungen ihrer Landsleute als sogenannte "freie Arbeiter" schwer-gekränkt worden. Jest haben sich hier aber schon Wissionare niedergelassen unter diesen wils besten aller Melanesier, denen man freilich die sonst bei ihrem Stamm überall verbreitete Liebhaberei für Menschensleisch bisher nicht hat nachweisen können.

#### Die Ulenen Hebriden.

Es ist ein englischer Name, welchen diese Gruppe führt, aber es waren Spanier, welche dieselbe zuerst entdeckten. Freilich hielt Pedro Fernandez de Duiros, der, von Callao kommend, am 30. April 1606 in dem geräumigen Hasen San Felipe und Santiago der Insel Espiritu Santo vor Anker ging, die von

ihm entdeckte Küste noch immer für einen Teil des vielgesuchten australischen Festlandes. Und diese spanische Heiliggeistland blieb mehr als anderthalb Jahrhundert wöllig vernachlässigt, denn erst 1768 sah Bougainville den Nordrand und tauste die Gruppe in die Grandes Chclades um. Der Name wäre kein unpassender, indessen hat er nicht bestehen können vor Cooks Bezeichnung, welche die Inselgruppe noch heute trägt. Und mit Necht, verdanken wir doch dem großen englischen Ersorscher der Sübse das meiste, was wir über die geographischen Umrisse des uns noch immer zu wenig bekannten Archipels überhaupt wissen. Denn auch die Nachrichten, welche uns verschiedene Seefahrer, darunter vor allen Tilly, sowie die Missionäre und in neuester Zeit Leutnant Markham gebracht haben, lassen noch viel Kaum zu weiterer, gründlicherer Forschung.

Die Neuen Hebriben erstrecken sich von dem nördlichsten Ababa unter 13° 4′ s. Br. dis zu dem vulkanischen Felskegel Fearn unter 22° 24′ s. Br. durch einen Meerestraum von 180 Meilen Länge. Die Breite des Archipels von 166° 30′ dis 169° 53′ östl. L. beträgt aber wenig über drei Grade. Die Zahl der Inseln und Inselchen ist eine sehr bedeutende, aber nur vierzehn haben eine Größe, welche über eine deutsche geographische Quadratmeile hinausgeht. Das Gesamtareal ist auf 13 227 Quadratsilometer oder 240,2 Quadratmeilen berechnet worden. Eine Meeresstraße trennt den Archipel in zwei Gruppen: eine nördliche, welche mit den Banksinseln etwa 33 Inseln neben zahlereichen kleinen Felseneilanden und Riffen umfaßt, und eine südsliche, der sünf Inseln angehören. Aus der ersten Gruppe nennen wir Spiritu Santo, Mallicollo, Aurora, Pentecost und Ambrym, aus der zweiten Eromango, Tanna und Aneithum.

Fast alle diese Infeln sind vulkanischen Ursprungs, wie wir aus dem häufigen Vorkommen der vielen erloschenen sowie der noch heute thätigen Vulkane zu schließen berechtigt sind. Noch jest sehen wir solche Thätigkeit auf Ambrym, wo der sogenannte Kraterberg stets dichte Rauchsäulen ausstößt und zu Zeiten alles

weithin mit Asche bedeckt, auf Lopewi, dessen 1524 Meter hoher Regel Schwefelbampfe ausstößt, und auf Tanna, wo ber aus tahler, mit Afche und Storien bedeckter Ebene emporfteigende Aschenkegel Nasowa in Bausen von fünf bis zehn Minuten Lavabrocken in die Luft sendet und den Schwefel liefert, der jett an der naben Sulphurbai schon in großen Quantitäten verschifft wird. Auf Tanna finden sich auch an der Westküste des fleinen Safens Erupabo zahlreiche heiße Mineralquellen und Solfataren mit Quellen von heißem Waffer und Schwefelbämpfen. Auch auf Wanualawa sprudeln an den Abhängen des Nordpit Schwefelquellen, die aus fraterförmigen Offnungen heiße Dampfwolfen ausstoßen, und schwefelfaure Bache ergießen sich in das nahe Meer. Das Jahr 1872 zeigte eine besonders große vulfanische Thätigkeit, nur Lopewi blieb damals ruhig. Das Innere ift überall hoch, doch überschreiten die Berge bas Maß von 1650 Meter nirgends. Oft steigt bas Land auch vom Meeresufer jah auf und fällt ebenfo plöglich zu großen Tiefen hinab. Korallenriffe find felten und treten nur in der Form von Ruftenriffen auf; wie alle melanesischen Inseln ohne Barrenriffe hat die Gruppe wenige gute Safen.

Der vorteilhafte Eindruck, den die malerisch schönen Formen des Landes schon beim ersten Anblick hervorrusen, wird bei näherer Besichtigung noch erhöht durch die dichte und üppige Begetation, welche Berg und Seene überzieht. Rokospalmen besäumen die User und bedecken in schattigen Hainen dis weit ins Innere das fruchtbare Gelände, das dis zu den höchsten Bergkuppen mit mächtigem Baumwuchs bekleidet ist, wenn nicht vulkanische Ausdrüche der Begetation Schranken geseth haben. Auf diesen Inseln begegnen sich die indische und neuseeländische Flora. Die erste herrscht mit der Arecas und Sagopalme noch vollkommen auf den nördlichen Inseln, aber auf den südlichen mischen sich schon Pflanzensormen wie Dammara und Podoscarpus unter die Bewohner der indischen Zone. Kasuarinen erinnern an Australien und Ficusarten überwiegen in den

Errator.

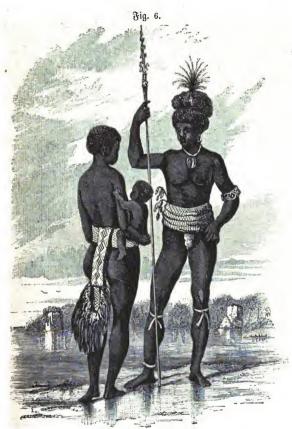

Eine neuhebribifche Familie.



feuchten Urwäldern, welche die Farne zur Mächtigkeit von Bäumen emporwuchern laffen. Dennoch gewahren wir nicht mehr die Mannigfaltigkeit melanesischer Formen. Dürftig wie auf den Nachbarinfeln ift die Tierwelt. Wir finden hier von Sängetieren abermals nur das Schwein, ben hund und die Ratte. Die letten beiben von Europäern gebracht. Bogel find zwar häufiger, doch fehlen Kakadus und rotgefärbte Loris, dafür haben wir aber zwei Arten von Lorifets (Trichoglossus) und eine Art Megapodius. Die Fische wie die Kriechtiere, Insetten und Mollusten tragen fämtlich einen indischen Charafter. Die Schlangen follen nicht giftig fein, wohl aber einige Fische wenigstens unter gewiffen Umständen. Das Klima ift heiß und feucht und während der Regenzeit (November bis März) im höchsten Grade ungefund. Dann herrschen die den Fremden gefährlichen Kieber, das ist auch die Zeit der Orfane, welche namentlich auf den süblichen Inseln oft furchtbar zerstörend wüteten.

Die Bewohner, beren Bahl man auf 70 000 berechnet, gehören unzweifelhaft zum melanefischen Stamm, obichon fich augenscheinlich viele polynesische Elemente eingemischt haben, fo daß die Bewohner von Aniwa und Kutuna sogar einen polynesischen Dialekt sprechen. Dieser polynesische Ginfluß macht fich auch in der Erscheinung der Bewohner der Gruppe bemerkbar, beren sonst äußerst abstoßende Büge durch die Bermischung mit östlicher wohnenden Inselbewohnern hier und dort angenehm modifiziert sind. Die Bahl der Bewohner war ehedem unbedingt eine größere; Forster schätzte sie auf 200 000. Kriege Mordthaten sowie das ungesunde Klima und Krankheiten, zum Teil wie Bocken, Masern, Influenza von den Europäern eingeichleppt, haben das ihrige gethan, die Bevölkerung zu bezimieren, jo daß sie jett weit unter Forfters Schätzung fteht. Und auch ber civilifierende Ginfluß ber Miffion hat biefe Abnahme nicht hindern können.

Ganz melanefisch ist die eigentümliche Haartracht, hier hoch

aufgetürmt, bort in Böpfen geflochten, die Farbung berfelben, sowie das Bemalen des Körpers mit schwarzer, roter und weißer Bolnnefisch ift die Sitte bes Tattuierens auf ben Banksinfeln und Eromanga, fonft haben wir auch hier die Bildung von Narben, wie wir fie bei Melanefiern erwarten. Auch die Borliebe für Schmuck aller Art, für Federn und wohlriechende Blumen, mit benen wie Hals und Arme, so auch Nase und Ohr ausgeputt werden, haben die Bewohner ber Neuen Bebriben gerade so mit ihren Stammesgenoffen gemein wie die Abneigung gegen bas, was wir unter Bekleidung verftehen. Ein Gürtel bei ben Männern, ein Schurz bei ben Frauen ift das einzige, was wir in dieser Hinsicht finden. Aber während fie viel Mühe und Sorgfalt auf die Berftellung zahlreicher Bierrate verwenden, stehen fie andren Melanefiern in der Berfertigung von Hausgerät, von Matten, Körben, Segeln u. bgl. nach. Ihre Boote aus ausgehöhlten Stämmen mit Auslegern find roh gearbeitet, ihre vieredigen Butten aus Bambusftaben mit großen Dächern von Palmblättern sind oft recht elende Bauten, nur die mit Schabeln behangenen Gemeindehaufer find von befferer Ronftruftion. Die Waffen aber verraten größere Sorgfalt. Anderthalb Meter lange Bogen aus Rasuarinenholz und mehr als meterlange Pfeile aus Rohr mit harten Bolgfpiten bilben die Sauptwaffen. Pflanzengift muß die oft mit Widerhaten versehenen Pfeile auf den nördlichen Inseln noch gefährlicher machen. Andere Waffen find scharffantige Holzteulen und Schleudern. Und um fich gegen Überfälle zu schüten, umgiebt man die Dörfer bier und ba mit Ballen und flachen, burch Blätter verborgenen Graben, in beren Sohle Pfeilspigen ober scharfe Bambussplitter bem unbekleibeten Guß bes Gingebornen Gefahr bringen.

Krieg bildet fast die einzige Beschäftigung der Männer und zwar werden die Kämpse mit einer Wildheit geführt, die ihre gewiß nicht milden Stammesgenossen noch weit hinter sich läßt. Der erschlagene Feind wird dann als beste Beute gefressen,

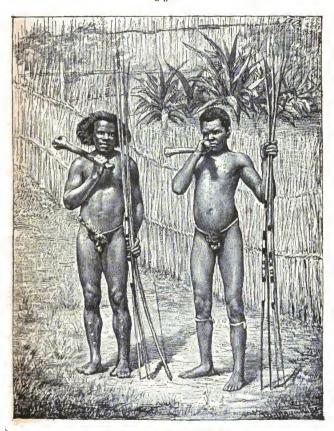

Unthropophagen mit Menichentnochen.



manager, and a second

wie denn überhaupt, die Bitiinsulaner ausgenommen, fein Bolf der Anthropophagie in folchem Mage ergeben ift wie gerade Diese Leute. Und Land Verschlagene traf stets unwiderruflich biefes Schickfal, ja auch Stammesmitalieder wurden verzehrt ober zu diesem Awecke auch wohl an die Nachbarn verschenkt, wenn man bes Guten genug hatte. Als ber Miffionar Turner einem Eingebornen beswegen Vorstellungen machte, erwiderte berfelbe lachend: "Schweinefleisch ift gut für Sie, dies aber paßt für uns." Gin fannibalischer Keinschmecker gieht übrigens einen Farbigen einem Weißen vor; ber Lettere schmeckt "zu falzig". Sie betrachten alles, was ihnen vorkommt, als "Fisch", wie die Niedermetelungen weißer Manner gezeigt haben. Sonft ift die Nahrung eine überwiegend vegetabile. Daher betreibt man den Landbau zwar nicht in sehr großer Ausdehnung, über den Bedarf hinaus bauen fie Dams und andere Wurzeln nicht, allein fie verwenden doch viel Sorgfalt auf ihre Felder und die Regelmäßigkeit und Ordnung ber mit zierlichen Bäunen umzogenen Acter wird von allen Reisenden gerühmt. Bu folchen Erträgniffen liefert die Jagd wenig, wohl aber die See reiche Ausbeute, benn biefelbe ift hier ebenfo ergiebig als in andern Gebieten bes Stillen Decans, allein man benkt wenig baran, bies auszn-Polynesisch ift die Zubereitung der Speisen in Bfen, polynesisch ift auch der Genuß des Rawatranks und seine Rubereitung, das Betelkauen ift aber nur bei den Banksinfulanern Von den abendlichen Kawagelagen sind die Frauen ftets ansgeschloffen, ja man erlaubt ihnen nicht einmal, in Gesellschaft der Männer zu effen, sondern weist ihnen besondere Enplate an.

Man hält die Frauen für niedrigere Wesen, denen es nicht zukommt, in Gesellschaft der höher stehenden Rasse ihr Mahl zu sich zu nehmen, daher ist die Lage des weiblichen Geschlechts hart und drückend und die Frauen allein haben alle Arbeiten auf den Pflanzungen wie im Hause zu verrichten. Man kauft sie von den Angehörigen — drei Schweine sind ein gewöhnlicher

Preis — und nach Begehung einiger Feierlichkeiten ist die She geschlossen. Aus dieser Geringschätzung des weiblichen Geschlechts entsprang denn auch der Kindermord, dessen Existenz wenigstens sür einige Inseln bestimmt nachgewiesen ist, und dem die Mädchen vor allem verfallen. In Fate begräbt man die Neugebornen lebendig. Dennoch zeigten diese rohen Menschen auch große Liebe zu ihren Kindern. Starb ein solches, so mußte ihm seine Mutter oder nächste Verwandte mit ins Grab solgen, damit es nicht allein sei. Daher trug jede Fran vom Tage ihrer Versheiratung einen Strick um den Hals zum eventuellen Gebrauch.

Dem Toten als Begleitung eine Anzahl von Menschen mitzugeben, war auf den süblichen Inseln allgemeine Sitte. Dem Manne mußte seine Witwe folgen, dem Vornehmen wurden lebendige oder geschlachtete Menschen ins Grab gelegt. Aber man begrub auch, wie in Viti, Greise lebendig und zwar auf deren ausdrücklichen Bunsch und, waren es Häuptlinge, unter seierlichen Ceremonien, denn, lebendig ins Grab zu steigen, galt dem alten Mann als hohe Ehre. Der Tote aber wurde hier ins Meer geworsen, dort in der Erde begraben, auf besonderen Begräbnisplägen, waren es Vornehme, in rings umschlossenen Hötten, sodaß der Kopf hervorragte. War dann das Fleisch zerstört, so wurde der Schädel entsernt, um in den Gemeindes häusern Verehrung zu genießen.

Denn die Seelen gestorbener Hänptlinge waren es insbessondere, welche die Stelle der Götter einnahmen. Man brachte ihnen Opser, auch von Meuschen, welche zerstückelt ins Meer geworsen wurden, und rief ihre Hilse, namentlich bei Krankseiten, an. Aber man verehrte auch Steine und Holzblöcke; Göhensbilder scheint man indessen nicht besessen zu haben. Dazu kommen noch einige, gleich dem Tabu von den Polynesiern entlehnte Gottsheiten. Nach dem Tode ziehen die Seelen gen Westen, denn dort liegt die Unterwelt. Mäßiger aber als der Glaube an ihre Götter ist die Furcht vor den Zauberern, welche eine Art Priesterstand bilden. In der Macht dieser gefürchteten Männer



Sauptling von ber Infel Tanna, Plantagen-Auffeher auf Biti.



liegt es, die Menschen mit Krankheit zu schlagen, Regen und Unwetter heraufzubeschwören, alle Art Ungezieser, der Menschen und Tiere Blage, ist ihr Werk.

Diefe Briefter find bisweilen zugleich Sauptlinge ihres Stammes und genießen bann boppelte Ehre. Daß folche Ehre eine fehr hohe sein muß, erkennen wir daraus, daß man diese Säuptlinge, wie wir schon wiffen, nach bem Tobe wie Götter anbetet. Auch scheint eine Abstufung unter ben Säuptlingen zu bestehen, so daß die über einzelne Diftritte gesetzten sich einem mächtigeren gemeinsamen Oberhaupt unterordnen. Allein on wirklicher Macht außer solcher, wie sie die Bersönlichkeit be= gründet, scheint es den einen wie den anderen ganglich zu fehlen, auch find sie äußerlich von ihren Untergebenen durchaus nicht zu unterscheiben. Daber reicht bei Streitigfeiten ber Ginzelnen unter einander ber Ginfluß ber Säuptlinge felten aus und ein jeder hilft sich zu seinem Rechte, wie er kann. Überhaupt stehen Die politischen Inftitutionen in tiefftem Verfall. Sinfichtlich bes jedem Stamm zugehörigen Landes scheint völliger Rommunismus zu herrschen, nur die Wohnungen und Rotospalmen machen eine Ausnahme und find Privateigentum. Bang an tahitische Ginrichtungen mahnt uns aber jene auf Wanualawa beobachtete Einteilung der Männer in Rlassen, in welche sie stufemveis aufrücken, sowie die gemeinsamen Mahlzeiten ber jungen Männer in besonderen Alubhäusern.

Die einzelnen Stämme liegen fast immer in Zank und Streit und heimliche Überfälle sind häusig; daher werden die Wassen sast nie aus der Hand gelegt und befinden sich stets in der Nähe des Schlasenden. Wird Friede geschlossen, so übersreichen sich die Parteien Palmzweige oder eine Nawawurzel, auch gießen sie sich Seewasser über den Kopf oder pslanzen junge Bäumchen. Das Vertauschen der Namen, wie es auf Tanna üblich ist, weist wieder auf polynesische Nachbarschaft hin.

Die geistigen Anlagen der Bewohner der Neuen Hebriden sind keineswegs verächtliche, wie wir auch wohl aus ihrer schon

so vielsach bemerkten Verwandtschaft mit Polynesiern erwarten dürfen. Daß zwischen den beiden jett so verschiedenen Bolkstämmen früher ein ursprünglicher Zusammenhang stattgesunden haben müsse, beweisen die Untersuchungen von Gabelent über die zahlreichen Dialekte, in welche die Sprache der Insulaner zerfällt. In diesen Sprachen haben sie einsache Lieder gedichtet, welche sie in ganz hübschen Melodien, begleitet von einer Art Flöte und einer Trommel aus ausgehöhltem Holz, singen. Diese Instrumente sehlen auch ebensowenig wie Gesänge dei ihren Tänzen, ohne welche kein Fest geseiert wird. Der Jahresansang datiert bei ihnen von der Yamsernte und die Nacht teilen sie nach den Sternbildern ein, welche sie zusammengestellt haben.

Mls einen Vorsprung vor den übrigen Melanesiern und einen Beweis ihrer Befähigung für ben Sandel muffen wir es anseben. daß sie eine Art Geld besitzen. In Eromanga nämlich find außer Muscheln die Nawalä Münze, Ringe von Feldspath, fünf bis feche Boll dick und zwei bis vierzig Pfund schwer. Dies Geld hat begreiflicherweise nur im Berkehr der Insulaner Wert. Den Europäern, welche hierher zuerft bes Sandelholzes wegen tamen, verkaufen sie Lebensmittel, Arrowroot, Drangen, in Tanna Schweine und Rotosnuffe, in Aneytum Baumwolle, welche die Miffionare eingeführt haben, natürlich auch Geräte und Waffen für die Sammler und tauschen bagegen namentlich eiserne Geräte, Beuge, Tabat, den fie außerordentlich lieben, und Keuergewehre ein. In biesem, besonders mit Sandelsschiffen aus Sydney unterhaltenen Bertehr haben fich vor allen die Bewohner von Tanna als ebenso ehrliche wie geschickte Kauflente bewiesen. Durch die Sandelholzhandler und später noch mehr durch die Sklavenfänger hat fich ber anfangs friedliche Berkehr aber leiber bald in das Gegenteil umgewandelt und diese Insel= gruppe ift, wie feine andere, ber Schauplat von Greuelthaten gewesen, bei benen manches sehr wertvolle Leben, wie das von Batteson und Goodenough, geopfert wurde. Die Mission, welche unter den von Natur schon äußerst wilden, und durch schlechte

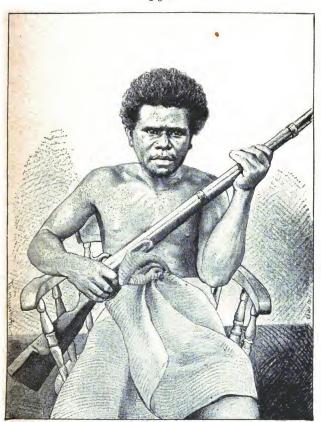

-Mann bon ber Infel Tanna, Plantagen-Arbeiter auf Bitt, mit Lendentuch betleibet.



Behandlung noch gefährlicher gemachten Infulanern erft nach vielen Mühen und Berluften von Menschenleben festen Fuß faffen konnte, befüt jeht aber eine Anzahl von Stationen, deren Errichtung für die Eingebornen von größtem Vorteil geworben ist.

## Henkaledonien.

## 1. Das Land.

Die Franzosen, welche fich hier festgesetzt haben, verstehen unter Neukaledonien nicht allein die Hauptinfel, welch eigentlich diesen Namen führt, sondern auch die öftlich gelegene Lifugruppe und die fleine Fichteninsel nebst zugehörigen Dependenzen sowie die Chesterfieldinseln. Alle diese Inseln und Inselgruppen wurden erst sehr spät aufgefunden. In der That gehören sie zu den letten Errungenschaften europäischer Forschung in ber Subsec. Coof entbedte 4. September 1774 die Ditfufte ber Sauptinfel und befuhr fie in ihrer ganzen Länge. Rach bem gebirgigen Charafter des nordöstlichsten Rüstenrandes gab er der Insel den Namen, welchen fie noch heute führt. Wenn einige bafür Baladea substituierten, so war daran ein Irrtum von d'Entrecasteaux schuld, welcher meinte, daß die Bewohner des gang im Nordoften gelegenen Balad die gange Insel mit diesem Ramen bezeichneten. Mus Balad wurde dann bas feltfame Baladea. Aber auch durch die Berichte von d'Entrecasteaux, welcher 1792 einige Zeit an der Rufte verweilte, war nur über die Oftfufte und auch nur über einen kleinen Teil berselben etwas mitgeteilt worden, näheres über das Land felber haben wir erft feit seiner Besitnahme burch die Franzosen 1853 und die barauf folgenden gahlreichen Expebitionen und Reisen erfahren.

Die Lonaltninseln find erft seit 1795 von Raven aufgefunden

und später bann und wann geschen worden, allein bis b'Urville hierher kam, wußte man wenig mehr, als daß in diefer Meeresgegend Land existiere. D'Urville nahm die Oftfuften auf seiner erften Reife 1827 und die Westküsten auf feiner zweiten Erpedition 1840 auf; später haben namentlich Erstine 1849, die Miffionare, einige Frangofen und der Engländer Chenne über die Gruppe eingehendere Nachrichten geliefert.

Der Archipel zieht sich in der Richtung von Nordwesten nach Südoften zwischen 170 53' und 220 38', also burch nahezu fünf Breitengrade und hat ein Gesamtareal von 19823 Quadratfilometer ober 360 Quadratmeilen, wovon auf die Hauptinsel allein 16 712 Quadratfilometer ober 303.5 Quadratmeilen kommen. Das Gesamtareal ift also etwas größer als Bürttemberg und die Samptinfel noch erheblich umfangreicher als Baben, Sachsen ober Elfaß-Lothringen. Dabei beträgt die Gesamtbevölkerung nach der Zählung von 1878 nur 54 868 Seelen; bavon 41 694 im eigentlichen Neufaledonien, 13 174 auf den Loyalty-Inseln. Das Land ist für Kolonisation um so mehr geeignet, als es sich eines vortrefflichen Klimas erfrent. Die Durchschnittstemperatur ift in Numea und Ranala 22-230 C., in den fältesten Monaten (Juli und August) 16-180 mit fühlen Nächten, in benen bas Thermometer bis 90 C. fintt. Es giebt zwei Jahreszeiten: eine trockne und eine naffe, doch werden dieselben beide von gele= gentlichen Wechseln bes Wetters unterbrochen. Bon ben beiden Rüsten ift die öftliche bei weitem die feuchtere, daher auch fruchtbarere.

Doch auch an ber Westküste ist die Hauptinsel mit wenigen Ausnahmen überall fruchtbar. Freilich find die Rüftenebenen zur Sommerszeit nicht überall anmutend; immitten ber verborrten Begetation behalten nur die boch nutlosen Farne und einzelne verfrüppelte Bäume frischere Farben und selbst bie Abhange ber in geringer Entfernung vom Rande auffteigenden Berge find bürr und fahl. Allein sobald wir weiter ins Land vorgehen, ift die Uppigkeit der Begetation eine außerordentliche. Forfters

Fig. 10.



Bafferfall in der Bai Lebres.



Beschreibung, welche ganz auf die verbrannten Savannen des Australkontinents passen würde, dürfen wir als für die ganze Insel nicht gelten lassen, da wir ja aus den Wanderungen von Marchant, Garnier, Bourgey u. a. wissen, welch eine Kraft, Frische und Mächtigkeit die mit hohem Gras und dichtem Buschswerk erfüllten, von Lianen umstrickten Urwaldbäume der Gebirgsslandschaften zu entsalten vermögen.

Berwandtschaft zwischen Neukaledonien und dem Auftralkontinent erkennen wir aus vielen einzelnen Bügen. Die Berge, welche sich in der Hauptrichtung der Infel ihrer ganzen Länge nach und im Norden wenigstens in zwei parallelen Retten hinziehen, zeigen in ihrer geologischen Zusammensehung eine unverkennbare Ahnlichkeit mit Australien. Damit hängt bas Vorkommen der Metalle: Gold, Rupfer, Rickel, Antimon u. a. Eine große Sobe erreichen diese Gebirge nicht; ber Bic Sumboldt (1650 Meter) und Bic St. Bincent (1547 Meter), beide im südlichen Teile, sind, soweit befannt, die bedeutendsten Erhebungen. Gar nicht mehr melanesisch, vielmehr echt australisch ift auch bas Austrocknen ber Huffe gur Commerszeit, woran indes nur die Westküste und diese auch wohl nur in ihrem süd= lichsten Teile leidet. Infolge der Konfiguration und der Richtung ihrer Gebirge konnen die Fluffe nur furz fein; eine Ausnahme macht freilich ber an ber Nordfüste ins Meer fallende Diahot, welcher dreißig Seemeilen aufwärts schiffbar ift. Im südöstlichsten Teile erlaubt ber Date wenigstens in seinem untersten Laufe, wo er fich golfartig erweitert, felbst großen Schiffen ben Bugang; ben Foa an der Weftfüste befahren Schaluppen bis dreißig Kilometer von feiner Mündung. Ginige ber Fluffe fturgen in schäumenden Rastaden über die felfige Rufte zum Meer, fo in ber Bai Lebrés, so am Rap Colnett u. a. Südlich von letterem öffnet sich die Bai von Dengen (Tours Notredame, Gates of Yengen) zwischen hohen und dufteren, nadelscharf und turmartig bis zu 300 Meter auffteigenden Felsenspiten, einer ber schönften und merfwürdiaften Bunkte bes Landes.

Auch die Vegetation ist eine vorzugsweise auftralische, wenn= gleich indische und neuseeländische Elemente sich start hineinmischen. Die indische überwiegt im östlichen Norden, die auftralische im füdlichen Westen; das ift aus den herrschenden klimatischen Verhältniffen erklärlich. Go finden wir Rofospalmen, Brotfruchtbäume und Bananen neben neufeelandischen Dammara, Arefa und Farnen, beide Formen mehr oder weniger auf gewisse Gebiete beschränkt, während auftralische, darunter der wertvolle aromatische Niauli (Melaleuca viridiflora), ber häufigste Baum bes Landes, und prächtige Arankarien, welche stattliche Sochwälder bilden, in allen Teilen der Infel anzutreffen find. charakteristisch erwähnen wir ferner das fast gänzlich ausgerottete Sandelholz (Santalum austrocaledonicum) und von Balmen bie Kentia exorrhiza. Beite Streden ber Uferlaubschaften find mit knorrigen Rhizophoren befäumt, über deren weit aus dem ftillen, schlammigen Meereswasser emporragende Wurzeln ber Reisende zuweilen ben mühsamen Weg zum Laude zu machen hat.

Die Tierwelt ift ausnehmend dürftig; nicht einmal das Schwein und den Sund famiten die Gingebornen, che der Europäer fie ihnen brachte. Nur die Ratte und der Flugbeutler scheinen einheimisch zu sein. Schafe und Rinder haben aber auf ben Brarien ber Weftfeite eine recht zusagende Beimat gefunden, wenn auch bisher die Viehzucht noch so unbedeutend entwickelt ift, daß sowohl lebendes Bieh als Fleischkonserven von Neufiid= wales und Queensland beständig hierher geführt werden. Unter ben Bögeln fehlen Formen, welche wir als für Renguinea charafteriftisch tennen, ganglich; von 70 Arten, die und Berreaux beschrieben hat, gehören 18 Australien, 13 Polynesien an, 45 Arten sind Neukaledonien eigentümlich. Die merftvürdiaften Formen find ohne Zweifel der Kagu (Rhinochetus jubatus) und ber Notu (Carpophage Goliath). Der erste gehört wie auch ber intereffante Gallirallus lafresnayanus zur Rlaffe ber Stelzenpogel. Seine verfümmerten Flügel machen ihn eben fo unfähig. fich in die Luft zu erheben, wie es die großen Bogel Amerikas Fig. 11.



und Auftraliens, der Apterny Neuseelands und andere find. Da er aber nur die Größe eines Kranichs hat, so hätte er gar nicht eristieren fonnen, falls Neutaledonien im Besits von wilden hunden oder anderen reißenden Tieren gewesen ware. Der Notu ift eine Taubenart von wahrhaft riefiger Große; er stößt eigentümliche, bem Brüllen eines Ochsen ahnliche Tone aus, dabei vaßt er sich aber in seinem Gefieder so den ihn umgebenden Farben des dichten Laubwaldes an, daß ohne die Silfe der scharfen Augen eines Eingebornen der europäische Jäger ihn schwer zu Geficht bekommt. Er ift bas größte Wild ber Infel. Umphibien find nicht häufig, bagegen giebt es zahlreiche Rafer und schädliche Infekten; Moskitos find angerft laftig und für den Landmann werden die zuweilen erscheinenden Beuschreckenschwärme zu einer ernstlichen Blage. Bon den namentlich innerhalb der Riffe fehr gablreichen Seetieren nennen wir nur ben Dugong und die Scegurfe, welche lettere jett als Trepang einen wichtigen Sandelsartifel bildet. Auf vielen der unbewohnten Inseln befinden sich wertvolle Guanolager, so auf der kleinen Huongruppe am äußersten Nordende des umschließenden Riffes, welche jährlich für 95 000 Mark Guano liefert, und auf den 1879 annektierten, westlicheren Chesterfield-Inseln, deren Borrat auf 130 000 Tonnen geschätzt wird.

Der Mineralreichtum Neukaledoniens ist jeht über allen Zweisel gerückt. Wan hatte schon lange aus der geologischen Berwandtschaft der Insel mit Australien auf das Borkommen von Gold geschlossen; allein außer einigen sehr spärlichen Proben wurde troß wiederholter Untersuchungen durch Regierung und Private lange gar nichts gesunden. Seht wird an mehreren Orten auf Gold gebaut. Die wichtigste Grube ist die am Diahot belegene, aus welcher von 1872 dis 1878 sür eine Million Francs Goldwert gewonnen wurde. In dem Thale dieses Flusses besinden sich auch zahlreiche Aupfergruben; Kupfer sindet sich auch anderwärts. Außerordentlich reich ist Neukaledonien aber an Nickel. Die wichtigsten Gruben, deren Erze 15—17

Prozent Reinmetall ergeben, sind in der Umgegend von Huailu, dann bei Yate, Naketi, Tschio, Uara' u. a. Bei dem setztgenannten Orte sind auch Kohlenlager entdeckt worden; die Qualität des gefundenen Minerals ist aber eine so geringe, daß man bisher auf den Abdau verzichtet hat, und die Erze bisher noch nicht verhüttet, vielmehr in rohem Zustand zu den Schmelzen von Reussüdwales geführt hat.



Araufarien auf ber Blufffpige, Lifu.

Die Loyaltyinseln bestehen aus Madreporenkalkstein, welcher durch vulkanische Kräfte zu einigen hundert Fuß Höhe emporgehoben ist. Um die das Innere ausfüllenden dürren und von tiesen Spalten durchschnittenen Hochplateaus zieht sich ein schmaler, nicht unfruchtbarer Landstrich, welcher allein bewohnt ist. Flora und Fauna sind beide gleich der neukaledonischen, nur ärmer; es sehlt zwar der Niauli, aber wir sinden auch hier das Sandelholz und die prächtigen Araukarien, die oft auf dürresten Felsen nahe

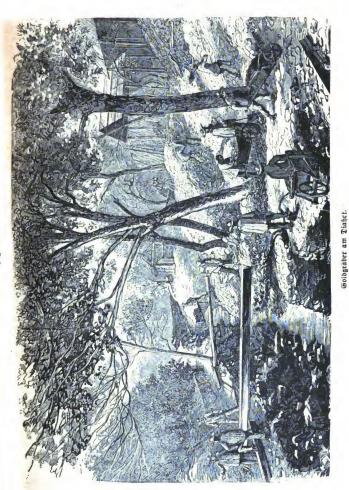

Dig west of Google



am Meere üppig gebeihen. Das Klima ist durchaus gesund. Die Gruppe besteht aus der Hauptinsel Lifu und den kleineren Maré und llea nebst den Beaupréinseln und mißt 2743 Quadratskilometer oder 40,8 Quadratmeilen.

## 2. Die Ureinmohner.

Die Bewohner Neukaledoniens haben wir gang ohne Zweifel zu den Melanesiern zu rechnen, unter die sich hier und bort, namentlich an ber Oftfufte, Polynefier gemischt haben. Die letteren, zu benen die Häuplinge mehrerer Gegenden gehören, find leicht genug kenntlich durch ihre hellere Hautfarbe und ihr glattes Haar, während ber Nenkaledonier kupferbraun ift und das allen Papuanen eigentümliche frause haar besitt. Das Außere biefer Menschen ist nicht ansprechend. Das Gesicht ist bei Männern wie bei Weibern häßlich, bei ben letteren oft in abschreckender Beise, wie benn auch die Formen des weiblichen Geschlechts nach faum erlangter Alterereife jeglichen Anspruch auf Reiz völlig Unter ben Männern begegnen uns allerdings oft verlieren. wohlproportionierte, fraftige, zuweilen wahrhaft herfulische Gestalten, beren wohlausgebildete Gliedmaßen zu jeder, Kraft ober Gewandtheit fordernden Thätigkeit vorzüglich befähigt find. Ihre physische Tüchtigkeit läßt sich um so besser beurteilen, ba sie fast ohne alle Kleidung geben. Die Männer tragen häufig nur einen dunnen Strick um ben Leib, die Beiber in ber Regel einen äußerst schmalen Rock aus Rindenfasern, gelb oder schwarz ge= färbt, auch wohl mit Muscheln besetzt. Das Saar schneiden die Frauen gewöhnlich turz ab, die Männer aber laffen es lang wachsen, binden es in einen Schopf, ziehen es durch ein Bambusrohr oder einen Muschelring und umgeben es mit einer oben offenen, cylinderartigen Mütze aus schwarzem Zeug ober Blättern. Das Rotfärben ber Haare, wie wir es bei anderen Melanefiern fanden, tommt hier fehr wenig vor; aber Blumen und Blätter, auch lange Febern find, wie bort, ein beliebter Schmuck. Auch das Durchbohren der Ohrlöcher und ihr tiefes Herabziehen, das

Allen,

weniger häufige Durchstechen der Nasenscheitwand, die Art des Schmucks um Hals, Arm und Bein ist völlig melanesisch. Seleten ist aber die Narbenbildung am Oberkörper und auch die Tattuierung sehen wir nur hier und da und dann am häusigsten bei dem weiblichen Geschlecht. Dagegen liebt man es, den dunklen Ton der Hautsgreiche durch Einreibungen mit Fett und Kohle noch zu erhöhen, wenn ein Fest bevorsteht oder zum Kampfgerüstet wird.

Bei beiben Gelegenheiten tritt ber Charafter bes Bolkes am deutlichsten zu Tage. Die Bilu-Bilu sind festliche Versammlungen, zu benen die Mitglieder benachbarter Stämme von nahe und fern zusammenftromen, um ihre Gaben von Dams u. a. zu bringen und Tage und Nächte lang ihre Tänze aufzuführen, bei welchen sich diese leicht erregbaren Menschen in einen wahren Bacchantentaumel versetzen, ohne dazu stimulierender Getränke zu bedürfen, die fie übrigens niemals genießen. Der Rampf ift biefem fräftigen Bolf eine nicht mindere Freude; von ihrem Mut und ihrer Tapferfeit haben die Neukaledonier den Franzosen gegenüber nicht felten glanzende Beweise gegeben. Sie benuten babei in ausgezeichnet geschickter Weise jede Deckung und verschwinden, nachdem sie den Feind höhnisch herausgefordert haben, schnell hinter dem schützenden Baum, sobald fie den Rauch der abgefeuerten Büchse gewahren, um die Rugel harmlos vor= übervfeifen zu lassen. Jest besitzen viele von ihnen ebenfalls Reuergewehre, die sie recht wohl zu gebrauchen verstehen, aber ihre eigenen Waffen find lange Solzspeere, welche zur Erhöhung ber Rraft mit fleinen Stricken geworfen werben, länglich geschnitte und verzierte Reulen, Schleubern mit ovalen, geglätteten Steinen und Beile, Die früher aus Serpentin maren, jest aber burch die importierten eisernen ersett find. Bogen und Pfeile besaßen sie ursprünglich nicht, diese Waffen sind in neuerer Zeit eingeführt worden, man verwendet fie aber nicht im Rampf, fondern beim Fischfang. Sonst gebraucht man bei der Fischerei Speere und Rete, felten Angelhaken; man baut ferner Steindämme, über welche die Flut die Fische treibt, die man durch

gewisse Pflanzensäfte zu betäuben weiß.

Diefe Fische bilben frisch ober geräuchert einen Sauptteil ihrer Nahrung; die Jagd liefert ihnen die beliebten Fledermäuse und Bogel, welche fie außerft geschickt mit Schlingen fangen, aber man verschmäht auch Ratten, Spinnen, Beuschrecken, Raferlarven sowie Ungeziefer jeder Art feineswegs. Rur für die Bauptlinge reserviert find aber die Schildfroten. Dasfelbe galt auch früher vom Menschenfleisch, das Frauen und Kindern gleich= falls unterfagt war, fpater aber gang allgemein mit Borliebe genoffen wurde. Man verzehrte regelmäßig die im Rampf Erschlagenen, allein man beschränkte sich nicht barauf. Mancher Europäer fand seinen Tod, weil er die Begierde der Eingeborenen reigte, und es ereignete fich nicht felten, daß ein Sauptling ben Tob eines seiner Stammesangehörigen beschloß, weil ihn ber hunger nach Menschenfleisch erfaßte. Erregende Genußmittel kannten die Neukaledonier vor Ankunft der Europäer gar nicht; fie tauen weber Betel wie ihre nördlichen Stammesgenoffen, noch bereiten sie den Kawatrank, wie die öftlichen Bolynesier. Und an dem Feuerwaffer, das fonft so schnell den Wilden beherricht, haben fie nie Geschmack finden konnen; dafür sind fie aber besto leidenschaftlichere Raucher, seitdem die Kolonisten sie mit dem Tabat bekannt gemacht haben. Es ift immer bas erfte, wonach sie verlangen, und felbst Kinder mag man schon in den frühesten Jahren mit der furzen Pfeife im Munde seben, die der schwere, englische Tabak füllt, denn das leichte, bei uns gerauchte Kraut verschmähen sie voll Verachtung. Eigentümlich ift das Effen einer Art Erde, welche die Frauen in Krankheits= fällen zu fich nehmen; fie effen aber nie mehr als ein Stud von der Große einer Hafelnuß. Diefe Erde, eine Art Spectftein, von den Neukaledoniern Paput genannt, hat eine grünliche Färbung, welche mahrscheinlich von der Anwesenheit von Rupfer herrührt. Die Hauptnahrung besteht aber teils in Früchten, teils und vornehmlich in den Produkten der Pflanzungen.

Denn den Landbau haben diese Insulaner von jeher mit überraschender Sorgfalt und großem Geschick betrieben. In dieser Beziehung übertreffen sie alle andern Melanesier weit; sie werden auch von ihren polynesischen Nachbarn schwerlich erreicht. Während man sonft, wie bei anderen wilden Bölkern, rücksichts= losen Raubbau betreibt, den Wald niederbrennt, um auf dem geklärten Lande zu pflanzen und zu ernten, bis ber Boben erschöpft ist, hat man hier in Gegenden, wo die Natur mit ihren Gaben fargte, bewunderungswürdige Werke aufgeführt, um die fehlende Fruchtbarkeit zu erseten und der Erschöpfung vorzubeugen. So wurden Terraffen an den Bergabhängen durch Errichtung von Steinmauern angelegt, fruchtbare Erbe ift in Körben auf unfruchtbares Terrain getragen worden und ein kunft= voll angelegtes Syftem von Kanalen bewäfferte die jo geschaffenen Felber. Muscheln und zersette Bflanzenreste bienten bazu, die Acter ju bungen, welche man mit fpitigen Staben aufzulodern pflegte. Gebaut werden vornehmlich Dams, Taro, Bataten, Buderrohr, Bananen, Brotfruchtbäume, Kotospalmen, Tabat, Melonen 2c.

Im Schatten ber Fruchtbäume liegen, in ber Regel zu fleinen Dörfern vereint, die Butten, sonderbare Bauten aus Solg und Stroh, die volltommen riefigen Bienenforben gleichen. ber Spige herausragenden Mittelpfeiler schmuden in ber Regel geschnitte Gögenbilder ober Schabel. Gine niedrige und schmale Thur führt ins Innere, in welchem stets ein Feuer brennt, um die Moskitos, diese nie raftenden Plagegeister, zu verscheuchen. Um die Sutte herum läuft gewöhnlich ein Zaun. Die Säufer zur Aufnahme von Fremden haben oft inwendig noch ein zweites Stochwert, die Gemeindehäuser find von gleicher Ronftruktion wie die Wohnhäuser, aber reicher verziert burch geschnitte Bilber an den Thürpfeilern sowie an den Reihen von Pfosten, welche gum Einaang führen. Drinnen ift wenig zu finden: Matten und hölzerne Ropffiffen zum Schlafen, sowie Steinbeile und Meffer aus Muscheln und Quarz, in den früheren Kannibalenzeiten auch besondere Instrumente zum Berlegen der Leichen.

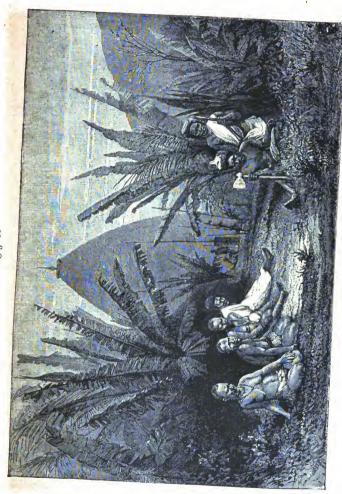



Wenig geschickt gebaut wie die Wohnungen, sind auch ihre Boote, meist Einbäume mit Auslegern; an der Ostküste sinden wir aber auch Doppelboote mit einer Platform, Masten und dreieckigen Segeln im Gebrauch, ganz wie wir sie in Polynesien treffen.

Weitere polynesische Anklänge finden wir in ihren politischen Institutionen wie in den Mythen, aus welchen der Kern ihrer religiösen Anfichten schwer heraus zu schälen ift. Go wird uns von Diaua erzählt, einer Gottheit, zu welcher sich die Seelen nach dem Tode begeben, um alle Freuden zu genießen, nach denen die Sinne nur verlangen fonnen. Aber die Seelen konnen das Stehlen nicht laffen, barum werden fie von Diaua getötet und dadurch in Schatten verwandelt. Und nun fehren fie auf die Oberwelt gurud, um bort göttliche Ehre zu genießen. Diese Ehre wird namentlich den abgeschiedenen Säuptlingen zu teil, welche man wohl auch schon bei ihren Lebzeiten als höhere Wesen ver-Einen Bilderdienst hatten sie aber wohl nicht, wenigstens haben wir feine bestimmten Beweise dafür, daß die geschnitten Figuren an den Wohnungen als Gögen betrachtet wurden; wohl aber gewahren wir eine Berehrung von Reliquien: Saaren. Bähnen und anderen Überbleibseln der Toten. Gine ftets auf= bewahrte Reliquie ift der Schädel eines Gestorbenen, obwohl man die Leichen fast immer und gewöhnlich unter großen Feierlichkeiten bestattet. Mit Muscheln geschmückte Stangen werben am Grabe aufgesteckt, farbige Tücher und andere Gaben dort aufgehängt, während die Überlebenden der Tiefe ihrer Trauer dadurch Ausdruck geben, daß fie sich Brandwunden beibringen, ihr Haar farben, ihre Ohrlöcher aufschligen. Der Begrabnisplat aber ist belegt mit dem Tabu, das auch auf manches andere seine Amwendung findet.

Noch stärker als in den religiösen Anschauungen tritt der polynesische Sinfluß hervor in der staatlichen und gesellschaftslichen Ordnung der Neukaledonier. Das Volk zerfällt in eine große Anzahl von Stämmen, deren jeder von einem Häuptling

geführt wird. Mehrere dieser Stämme sind wieder durch ein Schutz- und Truthündnis vereinigt. Der Häuptling, im Norden Teama oder Tea, im Süden Afati genannt, genießt göttliche Ehre, man dars ihm nur in gebückter Stellung nahen, doch unterscheidet er sich in seinem Außeren durch nichts von seinen Stammesgenossen; nur bei hohen Festen sührt er als Zeichen seiner Würde ein schön geschmücktes Beil. Mit sast gleicher Ehrsturcht behandelt man den designierten Nachsolger, einen seiner von ihm dazu bestimmten Söhne, oder, ist er kinderlos, seinen Bruder, denn die Thronsolge ist erblich. Unter dem Oberhaupt steht zunächst ein anderer Häuptling, welcher bei Minderjährigsteit des Thronsolgers die Vormundschaft übernimmt, dann kommt eine Art Adel, welchem der gesamte Landbessis Stammes zusgehört, und auf ihn solgen die bessissonen hatten.

In eine mehr melanesische Atmosphäre geraten wir aber, sobald wir und mit dem Kamilienleben der Neufaledonier beschäftigen. Das Weib ift auch hier das geplagte Arbeitstier am Wohnorte, das Lasttier auf Reisen. Polygamie ist erlaubt und ift namentlich bei ben Vornehmen Sitte, aber eine Gemeine tann nicht vollberechtigte Gattin eines Bornehmen werden, eine Bornehme steigt zu den Gemeinen herab, wenn sie einen aus deren Stande heiratet. Wenn aber Bielweiberei erlaubt ift, so ift fie. felten möglich. Garnier fand, daß in dem Stamm von Balade faft alle der wenigen Neugeborenen Knaben waren, er sah fast gar feine jungen Mädchen und die jungen Männer zogen daher einem lebenslänglichen erzwungenen Cölibat die Auswanderung zu anberen Stämmen vor, obwohl fie an ihrer Beburtsftatte mit großer Liebe hingen. Auf Ilen waren nach dem Pater Chapuis die seltenen Eben fast immer unfruchtbar, dabei die Sterblichkeit ungemein groß. Und eine folche Mortalität zeigt fich auch fonft, wo die Europäer fich niedergelaffen haben. Der Stamm von Poebo an der Nordostfüste gahlte 1856 noch 1500 Seelen; als ber schon erwähnte Garnier 1864 biefe Gegend besuchte,

rechnete man nur noch 7-800 heraus. Ebenso steht es mit bem schon genannten Stamm von Balade und bei Numea fieht man nur noch die Spuren der früheren Bewohner in den Resten ber ehemals bort bestehenden ausgedehnten Rulturen. Merdings leiden die Eingeborenen vielfach an Krankheiten: Lungenleiden, Elephantiafis, Ausschlag, Suphilis; Die Masern haben oft große Berheerungen angerichtet. Aber auch wo solche Krankheiten nicht aufgetreten sind, hat sich berfelbe Borgang vollzogen, ben wir überall wiederkehren sehen, wo der Weiße mit dem Farbigen in Kontakt fommt. Wie groß ber Rückgang in ber Rahl ber Ureinwohner gewesen ist, läßt sich gar nicht berechnen, ba man von den Stämmen im Innern noch außerst wenig weiß. Die an ben Ruften lebenden Stämme wurden für 1877 auf 21 555 angegeben; nach der Anglogie der oben aufgeführten Beisviele würden wir mindestens das Doppelte für eine frühere Bevölkerung annehmen dürfen. Immer noch ift eine folche Rahl außer= ordentlich klein für ein so großes und doch auch meist so frucht= bares Gebiet, eine um so mehr auffallende Erscheinung, als die fo unfruchtbaren Lopaltvinseln verhältnismäßig weit stärker bewohnt sind.

Die Loyaltygruppe, beren Areal etwas mehr als ein Sechstel bes neukaledonischen ausmacht, zählte nach dem Census von 1877 auf den Inseln Lisu und Maré und der Eruppe llea 13 174 Bewohner, wovon 13 111 Eingeborne waren. Diese Einsgebornen müssen wir noch immer zu den Melanesiern rechnen, aber das polynesische Blut zeigt sich schon sehr deutlich. Sie sind größer, schöner und weniger dunkel. In ihrem Charakter aber und auch nach ihren Sprachen, die Gabelenz untersuchte, sind sie ganz melanesisch. Allerdings sprechen die Bewohner des nördlichen Uea, ohne Zweisel Einwanderer von Osten her, einen polynesischen Dialekt. Was ihre Nahrung, wozu auch die Vorliebe sür Menschensteich gehört, ihre Kleidung und Körperaussischmückung, den Bau ihrer Hütten und Boote anbetrifft, so gilt von ihnen alles das, was über die Renkaledonier gesagt ist. Auch

market or the

ihre religiösen und politischen Ansichten stehen benen jener sehr nahe; nur läßt fich bier ber Rultus von Bogenbilbern aus Stein mit Bestimmtheit nachweisen. Auch in manchen Kundgebungen ihrer geistigen Befähigung und Regsamteit finden wir vielfach Berwandtes. So namentlich in ben ftaunenswerten Leiftungen ihrer Schnitgarbeiten, in ber Sitte, hervorragende Greigniffe durch eingeschnittene und schwarzgefärbte Figuren auf Bambusrohr zu fixiren. Das Jahr teilen sie in 12 Monate und den Monat in 4 Wochen nach den Phasen des Mondes und sie besitzen in gewissen Muscheln eine Art von Geld. Die polynesische Blut= mischung zeigt fich am deutlichsten in ber größeren Achtung, welche man den Frauen zollte. Übrigens herrschte hier die Bolygamie im ausgebehntesten Dage, sogar Gemeine hatten 3-4, Die Häuptlinge aber oft 20-40 Frauen. Die Frauen diefer Gruppe find weit beffer aussehend als die neutaledonischen und ber Berkehr mit Reukaledonien, namentlich die Erlaubnis, Schiffe am holzreichen neukaledonischen Ufer zu bauen, ist gerade durch schöne Mädchen erworben worden, welche man den Säuptlingen. zuführte. Nach Neukaledonien find auch öfters Insulaner dieser Gruppe ausgewandert, weil die dürftige Natur ihrer Heimat ihnen keine Existenzmittel bot. Aber Diese Armut ift es auch gerade gewesen, welche die Lonalty-Insulaner zu fleißigeren und thätigeren Menschen gemacht hat als ihre Nachbarn. In Berührung mit Europäern brachte fie zuerft bie Exifteng bon Sanbelholz, bas felbst auf bem burren Ralfboden ber Infel aut ac= beiht. Die Übergriffe, welche sich die Sändler sehr häufig er= laubten, führten aber schnell zu ben traurigften Konsequenzen, fo daß die Inselgruppe lange Zeit in dem übelften Ruf ftand. Das Sandelholz ift indes auch hier, wie fonft in Melanefien, seit geraumer Zeit völlig erschöpft und der Charafter der Gin= geborenen ift unter dem Ginfluß der Mission ein anderer, milderer geworben.

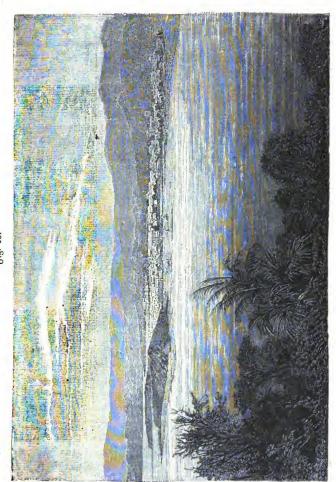

Anficht von Rumea von der Infel Ru.



#### 3. Die Koloniften.

Die ersten Ansiedelungen auf neukaledonischem Boden wurben burch englische Sandler und burch Miffionare begrundet. Bas die letteren geleistet haben, ist schon oben gezeigt worden. Die Bandler loctte namentlich die Entdedung von Sandelholz, welches sich früher hier, wie in Lifn, in bedeutenden Quantitäten vorfand. Go ließen fich an der Rifte hier und dort einzelne Engländer nieder und ohne Zweifel hatte Neufaledonien basselbe Schicksal gehabt wie die Bitigruppe, wenn die französische Regierung nicht Besits von der Insel ergriffen hatte. Frangosische Missionäre, welche hier schon seit längerer Zeit arbeiteten, hatten fich nach Baris gewandt, um die Blicke Louis Navoleons auf Diefes Bebiet zu lenken, beffen Erwerbung um fo munichenswerter erschien, je weniger man eine Ausbreitung der in Australien mit beneidenswertem Erfolge arbeitenden britischen Kolonisation über Die Inseln Oceaniens wünschte. Go erklärte benn ber Abmiral Despointes im September 1853, ohne die Einwohner auch nur zu befragen, daß fortan Neukaledonien frangofischer Besit fei. und errichtete als deutliches Zeichen frangofischer Souveränität in Balad an ber nordöftlichsten Rufte einen militärischen Posten.

Schon im nächsten Jahre aber wurde das Hauptquartier an einen, dem vorigen diametral entgegengeseten Kunkt verlegt. Man nannte den Plat zuerst Port de France, aber da dieser Name Anlaß zu Verwechselungen mit dem gleichsalls französischen Fort de France in Martinique gab, so taufte man die neue Gründung nach der Bezeichnung, welche die Eingebornen der umliegenden Gegend gaben, und nannte sie Numea.

Sieht man diese Wahl vom Standpunkt des Strategen an, der sich gegen plötzliche Überfälle sichern will, so erscheint sie als eine sehr gute. Noch besser wäre dann freilich die Insel Nu gewesen, wo der englische Kavitän Paddon schon seit langer Zeit eine Niederlassung gegründet hatte. Diese Insel schließt die Große Reede im Siden ein, die im Norden von einer ebenso

weit ins Weer hinausreichenden Halbinsel begrenzt wird; zwischen der Insel und dem Festlande liegt der Hafen Port de France. Sowohl die Reede als der Hasen haben guten Ankergrund und sind wohlgeschützt. Die Bedingungen für die Anlage eines Forts waren somit gegeben, völlig ungeeignet aber war die wassersose und unfruchtbare Gegend für die Entwickelung einer Stadt.

Tropbem hat sich Numea, namentlich in der letzten Zeit fehr bedeutend vergrößert. Es bedeckt jest 200 Sektar und gablt gegen 8000 Einwohner. Die Strafen find gut angelegt und in der Architektur der Saufer beginnt der Stein mehr und mehr Gine Bafferleitung führt bas nötige das Sola zu erseten. Element von dem 10 Rilometer entfernten Bont des Français Numea ift jett der Mittelpunkt eines wachsenden Verkehrs mit Auftralien und Frankreich. Alle 4 Wochen geht 24 Stunben nach Ankunft ber europäischen Post ein Dampfer von Sydnen ab und kommt hier nach einer Fahrt von 5-6 Tagen an. Nach einwöchentlichem Aufenthalt kehrt dieser Dampfer wieder nach Sydney gurud. In neuester Zeit sind auch die Fahrten der Dampfergesellschaft Messageries maritimes von Mauritius über Melbourne und Sydney bis hierher ausgedehnt worden. graphisch ift die Stadt mit allen Centren bes Ackerbaus und bes Bergbaus verbunden. Zwei Strafen geben von Numea nordund südwärts der Rifte folgend, und werben in späterer Zeit wohl einmal den Kreis um die Insel schließen. Das Leben ist in Numea ziemlich teuer, da man für Rind-, Sammel-, Schweinund Ralbfleisch noch ftart von den Ginfuhren abhängig ift.

Numca gegenüber und durch eine Meeresstraße von ihm getrennt liegt die Insel Nu, auf welcher sich das Depot der zu Zwangsarbeit Berurteilten befindet, von denen sich 1878 hier und auf den Zweigstationen von Buraï, llaraï und Kanala zussammen 6080 besanden. Auf dem südlich und dem Paß von Bulari gegenüber gelegenen Inselchen Amide ist ein Leuchtturm

errichtet, beffen Licht 21 Seemeilen weit erkennbar ift.

Der zweite Plat der Insel ist Kanala, früher Napoleonville, an der östlichen Küste und am Südende der gleichnamigen Bai, welche, sich tief ins Land hineinstreckend, in zahlreichen Buchten guten Ankergrund und vortrefflichen Schutz gewährt. Die User sind fruchtbar und schön bewaldet, ein wasserricher Fluß ergießt sich in die Bai, nachdem er die prächtige Landschaft bewässert

Fig. 16.



Strage von Rangla.

hat, in welcher sich zahlreiche Pflanzer bereits niedergelassen haben, um Naffee, Reis, Tabak u. a. zu bauen und Biehzucht zu treiben. Bon hier führt eine Straße nach llarar am Westnser. Nördlich von dem letzteren sehen wir an dem Newaslusse
Burar, die wichtigste der Pönalstationen. Hier befindet sich auch eine ansehnliche Anzahl von Freigelassenen, die Ackerdau treiben. Wegen ihrer sehr ergiebigen Nickelwerke sind Naketi an der Ost-

füste, süblich von Ranala, und Huailu, nörblich von demselben wichtig. Souft haben sich Ansiedler noch in der Nähe von Militärposten niedergelassen, welche hier und bort an der Ruste anaeleat find, und bei ben Miffionsftationen, die fich bei St. Louis, Conception, Pate, Naketi, Tichio, Huagap, Hienguen, Pueblo, Balab, Banda, Arama, auf ber Infel Belep, bei Baita und auf Ronië befinden. Die katholischen Missionare find somit im Befits außerordentlich wertvoller Ländereien, welche fie eifrig tultivieren, die auch bedeutende Metallschätze einschließen. In Baita haben die Priefter eine Buckerfabrit im Betrieb.

Bis 1860 ftand Neukaledonien unter dem Gonverneur von Tahiti; in diesem Jahre wurde es aber zu einer selbständigen Rolonie erklärt. Die benachbarte Lonalthgruppe war gleich von vornherein als eine Dependenz von Neukaledonien angesehen worden, allein man hatte fich frangösischerseits darauf beschränkt, den Häuptlingen bann und wann Geschenke zu senden. Diese wurden immer gern angenommen. Als aber teils durch die hier konfurrierenden protestantischen und katholischen Missionare, teils infolge der Zwistigkeiten der sich stets befehdenden politischen Barteien ernftliche Unruhen unter ber Bevölkerung ausbrachen, erariff ber damalige französische Gouverneur Die Gelegenheit, um faktischen Besitz von der Gruppe zu ergreifen. Go wurde denn eine Abteilung von 25 Soldaten nach Lifu geschieft und biefe pflanzte an der Widebai am 2. Mai 1864 die französische Flagge 11m die Einwohner zur Anerkennung der französischen Herrschaft zu zwingen, gegen welche sie sich in mehrfachen Aufftänden vergebens auflehnten, errichtete man hier einen militäris ichen Posten, der 1870 indes wieder aufgehoben wurde. Dieselben Vorgänge wiederholten sich auf Uea und Nengone, bis endlich ber Widerstand ber freiheitliebenden Bewohner gebrochen war.

Nicht so leicht wurde den Franzosen die Unterwerfung von Neufaledonien gemacht. Immer und immer haben die ihre Freiheit hoch haltenden Eingebornen das verhafte Joch abzuschütteln gesucht und wiederholt Angriffe auf die befestigten Posten in

Bueblo, Wagap, Gatoo und Konië gemacht, häufig nicht ohne Erfolg. Größere Ansiedelungen von Europäern sind bisher nur an der Südwestküste, von dem Port St. Vincent bis in die Nähe des Südendes angelegt worden. Daß gerade dieser ärmste Teil der Insel so devorzugt ist, läßt sich nur aus der unglücklichen Lage der Hauptstadt erklären, welche durch eine starke Vesatzung den Ansiedlern größere Sicherheit zu gewähren imstande ist.

Ein Teil der Eingebornen schloß sich fehr bald den Frangofen an. Bei ben fortwährenden Rriegen ber Stämme unter einander ift das nicht wunderbar. Ein jeder Bundesgenoffe war ben um die Suprematie ringenden oder Rache suchenden Bauptlingen willsommen und die Flinten ber "Wiwis", wie man die Eindringlinge nach der oft gehörten Antwort nannte, waren ficher, ben Sieg zu bringen. Der Bruder verriet den Bruder und verftummelte in satanischer Freude den entseelten Körper, wenn er hoffen durfte, durch folchen Berrat zur begehrten Macht zu gelangen. Die Franzosen belohnten berartige Dienste nach ihrer Weise. Freilich wohl werden die mit goldenen Medaillen geschmückten Sauptlinge zu fpat erkannt haben, daß die eifrigften Arbeiten im Dienste ihrer neuen Berren und ber schwärzeste Berrat an ihren Stammesgenoffen fie nicht vor bem Freunde wie Feinde gleich treffenden Schickfal schützen kann. Ihre Lanbereien wurden ebenfowohl an den Europäer verlichen, wenn er fie verlangte, als bie Befitzungen ihrer Rivalen, zu beren Sturg fie fo fraftig beigetragen hatten.

Der letzte Aufstand brach 1878 auß; wie eine nachträglich eingeleitete Untersuchung ergab, nicht ohne Verschulden der Regierungsbeamten, welche die Eingebornen förmlich provoziert hatten. Und zwar war es diesmal ein Aufstand im großen Maßstade, zu dem sich weniger als 3000 Eingeborne verseinigt hatten, eine surchtbare Streitmacht gegen nur 1150 fransösische Soldaten, von denen die Hälfte teils zur Bewachung der zahlreichen Deportierten gebraucht wurde, teils über die einzelnen

Posten verstreut war. Die französsische Regierung sandte indessen sofort Verstärkungen von Saigon und von Frankreich ab, sodaß der Gouverneur von Neukaledonien sehr bald über eine Macht von 4000 Soldaten versügen konnte. Dazu kamen noch einige Stämme der Eingebornen, welche der Regierung treu geblieben waren. Inzwischen hatten die Aufständischen gegen die Europäer und ihre Bundesgenossen blutige Exzesse verübt. Nach Ankunst der Verstärkungen nahm der Gouverneur indes die Offensive schnell auf und schon 1879 war der Ausstand völlig niedergeschlagen und die surchtbar dezimierten Empörer wurden auf das kleine, am Südostende der Hauptinsel liegende Konië deportiert. Seitdem ist die Ruhe nicht wieder gestört worden.

Es find nun 29 Jahre verfloffen, feitbem Frankreich diefe Inselgruppe zu kolonisieren begann, aber wie wenig ift in dieser Beit erreicht worden! Und boch eignet fich das Land in dem westlichen Teil für Biehzucht vortrefflich und die eingeführten Kulturen: Baumwolle, Reis, Mais, Raffee, Rafao, Maniof, Banille, Tabat u. a. haben einen sehr günftigen Boden gefunden. hat fünf Zuderfabriken errichtet und vermag schon manches zu exportieren wie Mais, Raffee, Baumwolle, Rotosfafer. Dazu fommen die Produkte des Bergbaus: Rupfer= und Nickelerz, Gold und Goldquarg nebst Antimon und Robalt. Daß Guano auf ben Huoninseln und ber Chefterfield-Gruppe ausgebeutet wird, ift bereits erwähnt worden. Trepang und Dams find hier wie auf der Lifugruppe schätzenswerte Ausfuhrprodukte. Und bennoch war bis in die jungste Zeit die Sandelsbilang eine außerst ungunftige, da felbst Schlachtvieh und andere Lebensmittel immer noch in großem Maße eingeführt werben mußten. Indeffen mag es in den letten Jahren beffer geworden fein; 1879 erreichte ohne Ebelmetalle die Einfuhr 788 000, die Ausfuhr 1 471 200 Mark. Es liefen in die Safen der Infel, unter denen Numea der einzige bebeutende ift, ein: 101 Schiffe von 29 582 Tonnen, aus: 94 Fahrzeuge von 28 859 Tonnen, kaum ein Drittel davon franzöfische. Un 22 Orten sind Bostämter errichtet, in welchen 1879 befördert wurden 184841 Briefe und Postkarten nebst 21 781 Stück Drucksachen und Warenproben. Es ist nicht zu verwundern, daß die Ausgaben des Postdienstes, welche die Subvention für die auftralischen Dampfer einschließen, die Einnahmen weit übersragen, die ersteren betrugen in dem genannten Jahre 320542, die letzteren 23 405 Mark.

Die Bevölkerung setzte sich nach der letzten Aufnahme von 1876 zusammen aus 2983 europäischen Civilpersonen, 3032 Soldaten, Beamten 2c. mit Familien, zusammen also 6015 freien Weißen, ferner 2983 Deportierten, 6080 Transportierten, 735 Frauen und Kindern dieser beiden und 1532 Freigelassenen und Verbannten, sodaß die gesamte europäische Bevölkerung sich auf 17345 Seelen belief. Rechnet man hierzu die 35301 Eingebornen, die 1909 Einwanderer von anderen Inseln des Stillen Dzeans und die 313 Assiaten und Afrikaner, so erhält man eine Gesamtsbevölkerung von 41694 Seelen.

Die 2982 europäischen Civilversonen sind zum fehr großen Teil aus dem auftralischen Kontinent eingewandert, daher herrscht benn auch die englische Sprache in Neukaledonien vor, fodaß die Eingeborenen leichter und lieber englisch sprechen als französisch. Die Deportation batiert von 1871; es waren die Eggesse ber Rommune in Baris, welche nach ihrer Niederwerfung zu einer Berbannung von mehreren Taufenden führten. Man unterschied zwei Rlassen. Die eine mit schwerem Strafmaß wurde innerhalb eines bestimmten Rayons auf ber Salbinfel Ducos gegenüber ber Insel Ru cerniert, die andere, weit größere, befand fich auf der Infel Konië. Die ersteren beschäftigten sich mit allerlei gewerblichen Arbeiten, die zweiten, welche in von ihnen felbst erbauten, oft fehr leicht konftrnierten Sütten wohnten, betrieben meift Acker= ban und Geflügelzucht. Diesen letteren war es bei andauernder guter Führung geftattet, die Infel zu verlaffen und die Saupt= insel zum Wohnort zu wählen. Die Bahl ber hierher Deportierten, welche 1877 über 3900 betrug, ift jest bis auf wenige zusam= mengeschmolzen. Mac Mahon und Grevy gestatteten burch

wiederholte Gnadenakte einer sehr großen Anzahl die Rücklehr nach Frankreich und das Amnestiegeseh vom 10. Zuli 1880 gab schließlich allen Kommunarden, nur 17 ausgenommen, die Freiheit.

Die ersten Transportierten wurden schon 1864 hierher gebracht. Das gefunde Raledonien follte bas wegen seines morderischen Alimas verrufene Guiana ersetzen. Bis Ende 1877 wurden 9704 Berbrecher herüber gebracht. Die erfte Berbrecherstation legte man auf Nu an, das noch jest Handtquartier ift. Bon da find die Zweigstationen in Bourai, Uarai, Kanala und das fleine Ctabliffement an der Bai von Pronn ausge-Landwirtschaft ift die Sauptbeschäftigung ber Strafgangen. linge, welche unter gewiffen Bedingungen freie Anfiedler werden Die Regierung hat namentlich zu llara" große Bersuchsgärten angelegt und ist überall bemüht, geeignete Kulturen einzuführen. Die Transportierten werden außerdem bei öffentlichen Arbeiten verwandt. Co haben fie die Wafferleitung der Hauptstadt, die verschiedenen Seftionen des Telegraphenneties, Wege, Brücken und andere Bauten hergestellt.

# Polynesien.

I. Teil.

### Ausdehnung und allgemeiner Charakter.

Bei der Begrenzung des Gebietes sind ethnographische Gesichtspunkte nicht als maßgebend betrachtet worden. Sonft mußten die papuanischen Biti-Inseln aus diesem Kreise geschieden werden und die neufeelandische Gruppe ware heranzuziehen. Gine folche einseitige Anordnung würde indes der Landesnatur wenig ent= sprechen. Wir rechnen vielmehr die Tucopiagruppe als die westlichste des polynesischen Gebietes, das in der Ofterinsel und dem Felseneiland Salan Gomez feine öftlichen Borpoften ausschickt, während ber Sawaii-Archivel die äußerste Ausdehnung nach Norden bezeichnet, am weitesten südlich aber die nachte Felsengruppe von Morotiri reicht, welche bie Englander nach ihrem Entbeder Bagrod's genannt haben. Danach fest fich Bolynesien aus fünfzehn Archipelen zusammen, benen sich noch einige fleinere Inseln anschließen. Diese Archipele sind außer den genannten Tucopia und Biti die von Tonga, Samoa, Ellice, Union, die Phönix-, Manihifi und Fanning-Infeln, die Coot- oder Herven-Infeln, die Tubuai- und die Gesellschaftsinseln, die Tuamotu- oder Niedrigen Inseln und die Markefas, endlich Hawaii. Das Gesamtareal Dieses Polynesiens berechnet sich nach Behm und Wagner auf 47 666 Quadratkilometer oder 866,7 Quadratmeilen, ein größeres Bebiet als bas ber preußischen Proving Schlefien und ein mehr als doppelt so umfangreiches als die öfterreichischen Länder Steiermark ober Mähren. Dabei werben biefe oft in unvergleichlicher Schönheit und Fruchtbarkeit prangenden Infeln inmitten eines fast überreichen Meeres nur von wenig über

300 000 Menschen bewohnt. Welche Aussicht bietet sich also ben übervölferten Reichen anderer Erdteile!

Freilich find nicht alle Inseln für die Ernährung einer zahl= reichen Bevölkerung geeignet. Auf den niedrigen Laguneninseln treten infolge großer Dürre und baraus entspringenden Mißwachses wiederkehrende Notstände ein, welche nicht selten einen großen Teil ber Bevölferung babinraffen. Go ftarben auf einer der südlichen Inseln des Gilbertarchipels in wenigen Monaten an 200 Menschen, etwa die Halfte der Bewohner. Auf den Nachbarinseln war es nicht viel besfer. Auch zu den besten Beiten leben die Ginwohner dort höchst ärmlich, weshalb fie fast immer schnell bereit sind, ihre Heimat zu verlassen und sich als Arbeiter auf ben Bflanzungen zu verdingen.

Aber auch jene, uns in den üppigften Farben geschilderten, in dem vollen Reichtum einer tropischen Begetation prangenden Infeln, deren vulfanischer Boben eine unverfiegbare Beugungsfraft zu bergen scheint, muffen sich mancherlei Abzüge gefallen laffen, prufen wir fie auf ihre Rulturfähigfeit und Bewohnbarteit. Zuweilen gewähren nur fnappe Ränder in der Nähe bes Meeres und schnell sich verengende Schmaltaler bem Menschen einen Wohnplatz, mahrend das Innere der fteil emporftrebenden Infeln ein Bewirr von scharfen Graten, steilen Ruppen und Spiten, den Resten und Rändern erloschener Krater erfüllt. breiten sich, wo die vulkanischen Kräfte, wie in Hawaii, noch nicht erloschen find, von den Ausbruchstegeln bis zum Meer ungeheure verbrannte und von tiefen, schauerlichen Spalten zerriffene Flächen. Uberzieht dann die Zeit auch diese ftarren Lavawüsten allmählich mit grüner Decke, so fällt wohl ein anderer fruchtbarer Teil ben Berheerungen bes unterirdischen Feuers gum Opfer.

Und obschon keine dieser Inseln von großem Umfange ift und die von der großen Wafferfläche ringsum wehenden Winde leichten Butritt zu allen ihren Teilen haben, so finden wir boch auch hier manchen Strich, welcher bes befruchtenben Regens gu häufig entbehrt. Darum legten die betriebsamen Sawaiier schon

A 7 . Made

in früher Zeit das bewunderungswürdige Bewäfferungssystem an, welches den verbrannten Gbenen Honolulus die befruchtende

Teuchtigfeit zuführen follte.

In seiner Pflanzenwelt beruht der Reichtum Polynesiens. Nirgendwo sonst auf der Erde gewahren wir eine dürstigere Fauna und das Mineralreich scheint des Wertvollen äußerst wenig zu bieten. Wenn man Spuren von Metallen auf den Marksfas entdeckte, so steht dies vereinzelt da, sonst sind derzgleichen Funde nirgends gemacht worden. Dafür bietet die See in allen ihren Teilen mannigsache Schätze, die schon jetzt den Handel kräftig beleben und dei rationellem Vetrieb denselben dauernd zu stützen imstande sind.

### Die Korallentierchen und ihre Bauten.

Die Korallen der Südsee gehören nicht etwa zu den uns vielfach in Schmuckfachen befannten, nur im Mittelmeer vortommenden, wertvollen roten Selforallen. Ginen Sandelswert haben die Korallen diefer Gegend nur als paffende Dbjette für naturbiftorische Sammlungen ober als Ruriositäten, namentlich einige von besonders schönen Formen. Bon rötlicher Färbung find hier nur die Orgelforallen (Tubipora), schlanke mit einander verbundene Röhren, welche wie Orgelpfeifen neben einander Die übrigen Arten, unter benen Madrepora eine ber wichtiasten und am häufiasten genannten ift, sind meist grau ober weißlich. Alle bestehen aus einer Menge zu festem Gerüft vereinigter Kaltförperchen. Da sie ein den Pflanzen ähnliches Wachstum haben, so ahmen sie fast alle Formen der Begetation nach. Wir sehen unter ihnen sowohl Flechten und Moose als auch Sträucher und acht Fuß hohe Bäume, zierliche Bafen und fymmetrische Domfugeln, welche zuweilen einen Durchmeffer von zwanzig Ruß erreichen. Die faltige Masse ist bas Stelett bes garten Bolypen, welcher bas Material gum Bau feiner Behausung aus dem Meereswasser zog. Daher existieren Korallen niemals in der Nähe der Mündungen von Flüssen, welche das Meereswasser sür solche Bauten vollkommen untauglich machen. Auch einer bestimmten Wärme bedürfen diese Korallentiere; sie bewohnen nur solche Meere, deren Temperatur nie unter 12° 8 Réaumur fällt, am thätigsten zeigen sie sich in der heißen Zone. Und auch nur die oberen Schichten des Meeres gewähren ihnen hinreichende Existenzbedingungen. Wie Duoy und Gaimard, Ehrenberg, Darwin und andere nachgewiesen haben, beträgt die Tiese, bis zu welcher rifsbildende Korallentierchen: Astren, Poriten, Willeporen u. a. leben können, höchstens 20 bis 30 Kaden.

Auf diese Eigenschaft ber Polypen ift Darwins geistwolle Supothese begründet, wonach das Entstehen der aus ungeheuren Meerestiefen emporsteigenden Riffe durch bas allmähliche Sinken ber Infeln, welche fie umgieben, erflart wird. Duon und Gaimard, die Begleiter Frencinets auf beffen Umfeglung ber Erde, hatten gemeint, daß die Korallenbauten auf den Rücken sub= mariner Gebirgszüge ober ben freisförmigen Rändern unterseeischer Rrater errichtet seien. Wir temen aber feinen Rrater. welcher eine folche Größe befäße wie beispielsweise die Atolls im Radascarchipel, von benen eines 80 Kilometer lang und 30 Kilometer breit ift. Chamisso, welcher mit Robebue ben stillen Ocean burchsegelte, erklärte bie Bildung großer, lagunenartiger Räume, aus beren centralem Teile bann wieder fleine Atolls emportauchen, aus dem viel fräftigeren Bachstum berjenigen Bolypen, welche dem offenen Meere ausgesett find. Diefe fpater bei Seite geschobene Anficht ift in neuester Beit wiederum gur Geltung gelangt. Dagegen beruht die gleichfalls aufgeftellte Theorie, nach welcher die Korallentierchen ihre Kreise instinktiv bauen, um fich an ben nach Innen gelegenen Teilen Schut zu verschaffen, auf einer völligen Unkenntnis ber Ratur biefer Geschöpfe.

In viel befriedigenderer Beise löste Darwin diese geologischen

77

Rätsel. In seiner "Reise eines Natursorschers um die Welt", das Nesultat seiner Bevbachtungen bei der Expedition Fitzrops, trat er mit ganz neuen und überraschenden Gedanken vor die Öffentsichkeit. Nach ihm waren es die Oscillationen des Meeresbodens, das periodische Steigen und Sinken desselben, wodurch die Bildung der Rifse ermöglicht und bedingt wurde. Wir werden sehen, das Darwins sosort mit einer gewissen Begeisterung acceptierte Ansicht sich durch jüngste Untersuchungen einige Bestichtigungen gefallen lassen mußte.

Darwin unterscheidet brei große Rlassen von Rorallenriffen: Atolls oder Lagunenriffe, Ranal- oder Barrenriffe und Strandoder Saumriffe. Die letten, von Darwin shore reefs oder fringing reefs genannt, find die am wenigsten bedeutenden. Sie erftrecken fich bicht am Rande eines Landes bin, das fie febr wirksam vom Meere trennen, indem nur hier und bort schmale Einfahrten fleinen Rahnen ben Butritt in bas feichte Ruftenwaffer gestatten. Das Riff ift meist von geringer Breite und demaufolge find nur wenige kleine Inselchen auf ihm gebildet worden. Die Kanal- oder Barrenriffe erstrecken sich entweder in geraden Linien bor den Ruften eines Rontinents oder einer großen Insel (barrier reefs), oder sie umgeben ringförmig kleinere Inseln (encircling reefs). In dem einen wie in dem anderen Falle scheidet ein breiter und tiefer Kanal bas Riff vom Lande. Dies Land besteht zuweilen in einer Infel; es fommt aber ein Fall vor, wo nicht weniger als zwölf einzelne Inseln auf diese Weise umschlossen sind. Das umschließende Riff zieht in einer Entfernung vom Lande hin, die, wie im Archipel der Gefellschaftsinseln, oft nur eine Meile, bei ber Infel Rut im Karolinenarchipel aber 14 und 20 Meilen beträgt. Nach innen fällt das Riff entweder allmählich in den Lagunenkanal ab oder es fturgt jah zu großen Tiefen, beispielsweise bei Waniforo zu 56 Faben, nach außen aber hebt es fich immer fteil gang plöglich aus den größten Tiefen vom Meeresboden. "Was fann wohl merhvürdiger fein als diese Gebilde? Wir sehen eine Insel, welche

mit einem auf dem Gipfel eines hohen untermeerischen Berges errichteten Schlosse verglichen werden kann, beschützt von einer großen Mauer von Korallengestein, hier und da von schmalen Porten durchbrochen, durch welche die größten Fahrzeuge in den breiten und tiesen Graben einfahren können."

Denkt man sich aus den Kanalriffen das innen liegende



Die Infel Bhitfundan im Tuamotu-Archivel.

Land weg, so hat man ein Atoll, mit welchem indischen Namen man jest allgemein die Korallenbänke bezeichnet, welche kein grünes Siland einschließen, die vielmehr nur einen ebenen Wasserspiegel, einen Centralsee, umgeben. Das Korallenmeer ist reich an denselben, ebenso die Tuamotu- und die Marshallgruppe, welche ja zum größten Teile aus solchen Bildungen bestehen.

Die Korallentierchen gedeihen nur im Meereswaffer: nie vermögen fie über die Sohe des tiefften Niedrigwaffers hinauszugelangen. Go liegt die Oberfläche eines Riffes oft auf weite Streden bin fo tief unter bem Mecresspiegel, bag Schiffe barüber hin in das eingeschloffene Beden fegeln tonnen, das immer noch burch einen ftarken Wall von bem tiefen Ocean geschieben ift. Eine Erhebung bes Riffes über ben Meeresspiegel fann burch das Auffteigen des Meeresbodens erfolgen, aber auch die Machtber Brandung, welche fich an ben ftarren Ballen unter bem Giufluß ber Baffate oft mit einer andquernden But bricht, wie fie die Meere unferer gemäßigten Bone gar nicht tennen, vermag eine folche Erhöhung zu bewirken. Die anfturmenden Wellen reißen aus den Rlanken des Riffs große Blode und werfen fie über die Oberfläche. Rleinere Trümmer, die Gehäuse ber gahlreichen Schaltiere, füllen die Zwischenräume aus, ein Boben bildet sich, ber burch die fortgesetzte Thätigkeit ber Wogen fort= während steigt, während die Strahlen ber glübenden Tropensonne bas Ihrige thun, um die großen Blode in kleinere Fragmente zu spalten. Die Strömungen bes Meeres führen Samenförner und Früchte herbei, benen es möglich wird, in bem entstandenen Boden zu fpriegen und den gliternden Korallengries mit frischem Brun zu übergiehen. Die Flut walzt Stamme daher und lagert fie an den Rändern ab, zerfallend schaffen fie neuen fruchtbaren Boden: fie bringen auch in ihren Zweigen, ihrer Rinde kleine Tiere: Gibechsen und Insetten berbei, Seevogel laffen fich nieber, verschlagene Landvögel finden einen Zufluchtsort und wechsel= feitig helfend und fördernd gedeiht Pflanzen- und Tierleben. Gin Arang von Rofospalmen grünt fröhlich in der zusagenden Meeres= luft und ladet den Menschen ein, der zuletzt auf dem allmählich bereiteten Wohnplate erscheint.

Auf solche Weise sind kolossale Gebiete entstanden. So ist die Radackgruppe von Atolls ein unregelmäßiges Biereck, 250 Meilen lang und 240 breit; der elliptische Archipel der Tuamotu mißt 840 Meilen in seiner längeren und 420 in seiner fürzeren

Achse. Zwischen diesen beiden Archipelen sinden sich noch andere kleine Gruppen und einzelne niedrige Inseln, welche zusammen eine Weeressläche von mehr als 4000 Meilen Länge ausmachen, auf welcher keine einzige Insel höher gehoben ist, als die Wellen Fragmente auswersen und der Wind Sand anhäusen kann.

In die von den Niffen umschlossen Fläche führen engere und weitere Kanäle, gewöhnlich an den Seiten, welche den herrschenden Winden nicht ausgesetzt sind. Durch diese seite in der Regel eine heftige Strömung dem einlausendem Schiffe einen starken Widerstand entgegen, da die Wellen des äußeren Meeres über das Riff hinüberschlagen und den Spiegel der Lagune über das Nivean der sie umgebenden Wassersläche erhöhen.

Daß Lagunenriffe gar kein Land auf ihrer-Oberstäche haben, konnnt selten vor; am hänsigsten noch in dem Korallenmeer im Isten des Australkontinentes, wo mur die Brandung oder einzelne hervorragende Korallenblöcke die Existenz eines Riffes anzeigen, aber ebenso selten umgiedt ein zusammenhängender Kranz von Land das innere Becken; meist nehmen kleine, manchmal auch größere Inseln, bald nahe an einander gereiht, bald einzeln und weit von einander getrennt, große Teile des Riffs ein, auch füllen sich zuweilen die kleinen und seichten Lagunen, so daß nur eine Bertiefung im Innern der nunmehrigen Koralleninsel die Stelle des verschwundenen Beckens anzeigt. Auch auf den Kanals oder Barrenriffen bilden sich einzelne kleine Inseln oder das ganze Riff verwandelt sich, wie dei Borabora, in einen grünen Kranz von Palmen, welcher das mitten inne liegende seite Land umgiebt.

Neben diesen niedrigen Inseln haben wir aber auch Korallensinseln, welche sich bis zu einer Höhe von 100 Metern aus dem Ocean erheben. Hier und da deuten noch eine Vertiesung im Innern und eingeriffene Schluchten die ehemalige Lagune mit den zum Meere führenden Kanälen an, während das den Korallenkalk durchbrechende vulkanische Gestein die Geschichte der

Erhebung erzählt. In Neuguinea, Neubritannien und den Reuen Hebriden sehen wir Madreporenkalk am Rande der aus älteren Gesteinen gebildeten Berge in sehr bedeutenden Höhen.

Darwins Ansichten, so richtig fie im allgemeinen ben Rern dieser Erscheinungen getroffen haben, ließen doch noch mancherlei Schwierigkeiten. Die wesentlichste barunter besteht in ber Boraussehung bauernber Senfungen bes Meeresgrundes. Allerdings haben die Tieffeelotungen des Challenger und der Tuscarora lokale Senkungsgebiete in ben großen oceanischen Becken an ben Seiten der vulfanischen Infeln und Atolle nachgewiesen, aber die Linien der vulkanischen und Koralleninseln sind wahrscheinlich stets die Orte einer allmählichen Bebung gewesen. welcher Zweifel an Darwins großartiger Spothese ber Senfungen erhob, war R. Semper, nach ihm Rein. Die Beobachtungen bes erften auf den Balauinfeln, des zweiten auf den Bermudas widersprachen jener Theorie durchaus. Weitere Thatsachen sammelte Murray, der Zoologe der Challengerexpedition; nach ihm haben die Depressionen der oceanischen Becken ein fehr hohes Alter. Gerade der lette der genannten Gelehrten hat deutlich nachgewiesen, daß die Hauptcharaftere der Barrenriffe und Atolls gang unabhängig von Sentungen find und in ähnlicher Beife auf ftationarem Gebiet eriftieren konnen wie auf folchen, Die entweder langfam auffteigen ober finten, und daß es bie lösende Rraft des Seewassers ift, welche bei der Bildung der verschiedenen Urten von Riffen eine besonders bedeutsame Rolle spielt.

Nehmen wir eine Kolonie von Korallentierchen an, welche von einer Bank zu gleicher Zeit aufwärts bauen, so werden die am Außenrande befindlichen infolge der ihnen beständig zugesführten reichlicheren Nahrung die Obersläche zuerst erreichen. Ist der Umfang der Ansiedelung klein oder dieselbe lang und schmal, so wird sich das Innere ausstüllen und es bildet sich keine Lagune. Bei größeren Korallenselbern waren die inneren Teile aber in großem Nachteile, es bildete sich eine Lagune, welche durch die lösende und zersetzende Kraft des Seewassers

erweitert und vertieft wurde, während das Atoll sich seewarts Durch biefelbe lösende Wirfung bes Seemaffers konnten auch allmählich Lagunenkanäle geschaffen werden, wodurch Saumriffe in Barrenriffe umgewandelt wurden. Wo submarinc Erhebungen zur Bildung einer Korallentolonie nicht unmittelbar geeignet waren, konnten biefelben burch die im Laufe ber Zeit gebildeten Schichten absterbender Globigerinen, Muscheln u. f. w. dazu gemacht werden. In diefer Weife ift die bisher allgemein acceptierte Theorie Darwins von den ausgedehnten Senkungen, durch welche die Entstehung der großen Korallenbauten allein erklärt werben follte, fehr wefentlich modifiziert worden. Reine Erklärung aber mindert das Wunder biefer unvergleichlichen Erscheinung. "Wir find überrascht," bürfen wir mit Darwin ausrufen, "wenn uns Reisende von den ungeheuren Dimensionen der Byramiden und anderer großer Ruinen erzählen; wie völlig nichtsfagend find aber die größten berselben, wenn man fie mit diefen ftei= nernen Bergen vergleicht, welche durch die Thätigkeit verschiedenartiger fehr kleiner und garter Tiere aufgehäuft worden find!" Und welche Zeiträume muffen verfloffen fein, ehe folche Riefenbauten vollendet wurden! D'Urville fand die Anker der vierzia Jahre vorher verunglückten Schiffe von Laperouse bei Wanikoro in einer Tiefe von fünfzehn Kuß mit einer nur wenige Boll ftarten Rorallenfruste bebeckt; von taum größerer Dicke war die Schicht, mit welcher die unermüdlichen Zoophyten in mehr als ber bobbelten Angahl von Sahren ben Anter überzogen hatten, welchen Anson bei seiner Erdumsegelung bei ber Marianeninsel Tinian in 22 Rlafter Tiefe zurückließ. Rein Reisender, welcher ben stillen Ocean durchschiffte, hat sich dem überwältigenden Erftaunen über diese munderbaren Bauten entziehen tonnen. Schrieb boch Byrard de Laval schon im Jahre 1605: "C'est une merveille de voir chacun de ces atollons, environné d'un grand banc de pierre tout autour, n'v avant point d'artifice humain."

### Die Pflanzenwelt.

Die tropischen Archipele des stillen Oceans zeigen in ihrer Flora eine auffallende Berwandtschaft mit den indischen Inseln, namentlich mit den Molutten. Amerikanische Elemente beschränken fich auf wenige Pflanzengeschlechter, und find in Sawaii verbaltnismäßig am häufigsten, auftralische finden sich felbst im Westen sehr selten. Die selbständigen Begetationscentren sind hier überall an den Berd einer vulfanischen Thätigkeit gebunden und ihre Bedeutung wächst mit dem Umfange und der Sohe des So besitt ber Sandwicharchipel unter ben tropischen Inselgruppen die größte Verhältniszahl von endemischen Pflanzen. Je weiter wir von Westen nach Often vorgehen, desto mehr verschwinden nach und nach die einzelnen hervorstechenden Geschlechter, die Flora wird ärmer und einfacher, der indische Charafter aber bleibt, so daß selbst in dem östlichen Rapanui neben einigen neuseeländischen Formen alle Pflanzen ein indisches Gepräge tragen. Auf Hamaii fehlen allerdings die epiphytischen Orchideen und unter ben Bäumen bie Fitusarten, aber die monototylebonischen Holzgewächse sind wieder vorwiegend indisch. In den Thälern von Tahiti herrscht die Bisangform, an den steilen Abhängen find die zierlichen Farnbäume von fletternden Farnen umwoben, die weiter aufwärts ein unzugängliches Dickicht bilden. Tropenwaldung, von Lianen und Spiphyten erfüllt, bedeckt die Samoa- und Bitigruppe: auch hier begleiten Farne die Balmen, Bandaneen und Banianen. Nicht felten erreichen biefe Bäume in dem reichen, seit Generationen angehäuften humusboden toloffgle Dimensionen. In dem Thale, durch welches ein lieblicher Bach ber Insel Nutuhiva in die Bai von Taiohae mündet, erhebt fich eine riefige Baniane, beren Stamm zwei Meter über ber Erbe einen Umfang von 26 Meter hat und diese Stärke beibehält, bis er, 13 Meter von ber Erbe fich in viele machtige, magerecht ausstrahlende Zweige spaltend, eine mächtige Laubfrone

bildet, deren Schatten auf einen Raum von mehr als 100 Meter Durchmesser fällt.

Und diese Großartiafeit verbindet sich mit wunderbarer Lieblichkeit. Jeder Reisende ift bavon bezaubert worden. schlanke Rokosvalme schmückt überall die Meeresufer; bier, wie an den Flüffen, bedeckt die niedrige Nipapalme mit ihren riefigen Blättern moraftige Gründe, auf hohen Geftaden hebt fich von mächtigem Wurzelgerüft der eigentumliche Bandanusbaum. Brachtvolle Winden und andrer "Schlingpflanzen Laft, von Baum zu Baum geschlungen" zieren mit bis ins unendliche wechselnden Farben die mächtigen Stämme und reichen Kronen der hohen Waldriesen. Den Saum des Gehölzes bilden prachtige Sutabäume (Barringtonia), aus beren glangendem Laube große Trauben von weißen, rotgeränderten Blüten hervorleuchten; weiße ober farminrote Blumen schmücken auch die stämmigen Sternmyrten (Sonneratia) mit ben glatten schimmernden, bis feche Boll langen Blättern, aus lichtgrünem Laube scheinen die roten Schmetterlingsblüten ber Ernthrinen heraus uud die Rohlpalme erhebt majestätisch ihr Saupt über die lachenden Wälder. Rein reifendes Tier, teine giftige Schlange gefährbet Die Schritte des Wanderers, wohl aber hemmen ihn mit kaum überwindlicher Gewalt die hunderte verschiedener Pflanzen, welche Felsblöcke, Baumftämme und mannestiefe Löcher überwuchern, die Lianen, welche sich in allen Richtungen freuzen, sich bei jedem Schritt um Bruft und Sals, um Arm und Bein legen und längft vernioderte Baumleichen in ihrer grünen Schmarogerbefleidung halten, bis der geringste Unftoß sie zu dem dichten Gewirr auf bem Boben versammelt. Solcher Bald birgt aber einige ber brauchbarften und schönften Nuts- und Möbelhölzer, er liefert den glücklichen Bewohnern Bolynesiens auch eine Rulle nie verfagender Nahrung.

Die wichtigsten Repräsentanten ber polynesischen Pflanzenwelt sind die Kokospalmen, der Brotsruchtbaum, der Pisang, der Pandanus, die Yamswurzel, der Taro und die Batate. Sie

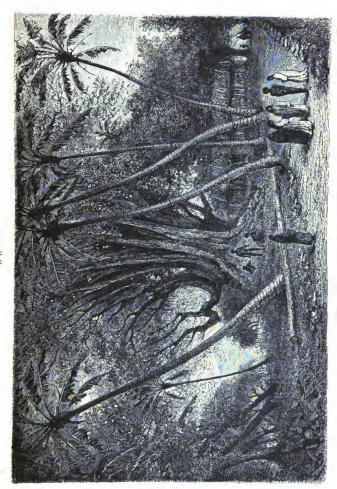

Riefenbaniane an ber Bai von Tajohae.

6\*



alle dienen in hervorragender Beise zur Erhaltung der Bewohner, auf den niedrigen Koralleninseln ift die Kotospalme oftmals der einzige Baum, aber nur eine biefer Pflangen ift auch für uns von Wichtigkeit, da fie uns einen immer wichtiger werdenden Sanbelsartifel liefert. Die Rotospalme findet fich auf allen Infeln Polynesiens; Die nördlichste Grenze ihres Borkommens bezeichnen die Bonininseln, die südlichste liegt auf Bitcairn; sie ist also über eine Zone von 51 Grad verbreitet. Dem Gudsecinsulaner liefert ber Baum Speife und Trant, Material gu Beräten, Striden und Regen, ju Fahrzeugen und Wohnhäusern. Für den Sandel ift nur der getrochnete Rern und die Fafer von Wert. Die Ropra oder Kopperah gewinnt man burch Zerschneis dung und Trocknung bes Rerns behufs leichterer Uberführung zu den Bläten, an welchen der Brozef der Breffung auf Ol vollzogen werden foll. Man hat diefes neue Verfahren als eine Verbefferung für bas alte eingeführt, nach welchem bas Breffen ber Ruffe in fehr unvolltommener Weise und mit vielem Verluft an Ort und Stelle vor fich ging. Diefe Ropra ift jest ein febr gesuchter SandelBartifel, und bei ber Unguberläffigkeit ber Gingeborenen ber am reichsten mit Rotospalmen bestandenen Gebiete haben sich namentlich die Deutschen baran gemacht, auf ben Samoainseln, auf ber Marshallgruppe und ben Rarolinen eigene Bflanzungen anzulegen. Den Ertrag eines Acre (0,4 ha) berechnet man auf mindeftens 6000 Ruffe, welche eine Tonne Ropra liefern, die auf dem polynesischen Markte 280 Mark, in Hamburg 420-460 Mark wert ift. Die Ausfuhr von Kopra aus ben brei bedeutenbften Sanbelscentren ber Gubfee beträgt jährlich annähernd:

Ein anderes, bisher leider noch wenig beachtetes Produkt ift die Kofosfaser. Lon Biti exportierte man 1880 für 98 400 Mark,

bieser Betrag hätte aber eine Million erreichen können. Und es ist bieses ein vielseitig verwendbares, sehr festes Material.

Als weitere ölliefernde Pflanzen sind Aleurites triloba, der Tiairi, Tutui oder Kukui der Eingebornen, und Calophyllum inophyllum, verschieden als Tamanu, Ati oder Dilo bezeichnet, hervorzuheben.

Der Brotfruchtbaum kommt auf ben niedrigen Inseln fehr felten vor; für viele ber hohen Infeln fteht er als nahrungivendende Bflanze in erster Linie. Die Frucht biefes pracht= vollen Baumes enthält ein schneeweißes, lockeres, mehliges Gewebe. Amischen heißen Steinen geröstet, erhält dies den Geschmack von Weizenbrot; roh ist es ungenießbar. Um die Früchte aufzubewahren, legt man fie in Gruben, wo fie in faure Garung Der Geruch dieser Konserve gleicht nach Buchner übergehen. bem eines Gemenges von faulem Rafe und faulem Gemufe und ber Geschmack ift bementsprechend. Auf vielen Inseln pflanzt ber Bater bei der Geburt eines Rindes für dasselbe einen Brotfrucht= baum, der für alle anderen "tapu" ift. Der Bijang (Musa paradisiaca und Musa sapientium), auch Banane und Abamsapfel genannt, kommt in 50 Barietäten vor. Seine Fruchtbarkeit ift eine folche, daß er auf gleicher Grundfläche 44 mal mehr Nahrungsitoff als bie Kartoffel und 133 mal mehr als ber Weizen liefert. Der Banbanus (Pandanus odoratissimus) liefert eine Frucht, welche Europäer zwar in der Regel für unschmackhaft, wenn nicht ungenießbar erklären, aber die Insulaner effen fie doch und auf den Gilbertund Marshallinseln bildet fie zu Zeiten die einzige Nahrung. Der Baum liefert außerbem einen öligen Saft und ftarke Kafern. Auch würde er wie der Bifang vortreffliches Material für die Bapierfabritation abgeben. Aus feinen Blättern wiffen bie Bolynefier wunderbar feine und weiche Gewänder herzuftellen.

Von der allgemein kultivierten Yamswurzel (Dioscorea alata) hat man 80, von dem Taro (Arum esculentum) 33 Barietäten. Weitere Nahrungspflanzen sind die genügsame Batate (Convolvulus batatas, ehrysorrhizus), die viel kultivierte

Pfeilwurzel, engl. Arrowroot (Tacca pinnatifida), das wildwachsende, auch schon viel gebaute Zuckerrohr, strauchartig, in ungeheuren Mengen wachsende Citronen, mehrere Drangenarten, Ananas, Mangos, Guaven, ein von Chinesen gern gekaufter Bilg (Exeidia auricula judae), ber nach San Francisto und Songtong geht, u. a. m. Daran schließt sich bas Piper methysticum, eine raufende Pfefferart, woraus unter muftisch-religiösen Ceremonien der allgemein beliebte Kawatrank bereitet wurde.

Außer den obenerwähnten Blättern des Bifang und Banbanus wäre noch manche andere Pflanze als geeignetes Material für die Papierfabritation zu erwähnen, in erster Linie der Papier= maulbeerbaum (Broussonetia papyrifera), beffen Rinde ben Bekleidungsftoff ber Polynesier, die berühmte Tapa, liefert. Auch aus der Rinde des Brotfruchtbaumes, von Paritium tiliaceum, einem Kitus, einer Böhmeria und einer Urtita wußte man schone Stoffe zu bereiten und aus ihren Blättern funftvolle Matteu zu flechten.

# Die Tierwelt.

Das über die räumliche Verbreitung der Pflanzen Gefagte gilt auch für die Tiere. Auch sie stehen in engem Zusammen= hange mit der Fauna der indischen, namentlich der molutfischen Infeln, auch fie nehmen ab und verkummern, je weiter wir uns von Often nach Westen bewegen. Das Schwein, ber hund und bas Saushuhn find jedenfalls feine urfprünglichen Bewohner Bolynefiens, sondern erft später hier eingeführt. Die Rlaffe der Raubtiere ift nur durch Fledermäuse vertreten; wir finden fie in der nördlichen Bemisphäre nach Norden zu bis Sawaii, in der füdlichen oftwärts nicht weiter als bis Samoa und Tonga. Bon Nagetieren finden sich Ratten felbst auf kleinen Laguneninseln und öftlich bis Rapanui; fie find die einzigen Sängetiere, welche allen Infeln gehören.

Die Bögel sind schon zahlreicher, aber auch bei ihnen macht sich das obige Gesetz der Abnahme nach Osten hin geltend; auf Rapanui giebt es schon keine Landvögel mehr. Raubvögel kommen nur in dem westlichsten Viti vor. Eulen aber in einzelnen Arten dis Tonga und Hawaii. Bon den hühnerartigen Bögeln sind namentlich Tauben durch Zahl, Größe und Schönheit ausgezeichnet, sie sinden sich dis zu den Tuamotu, auch die sperlingsartigen Bögel reichen bis hierher, einzelne Arten von Papageien dis Hawaii, die Marksfas und Tuamotu. Einen Tallegallus sinden wir auf Samoa und Tonga, Kallus auf Viti, Tonga, Samoa und den Archipelen der nördlichen Hemisphäre.

Vonga vor, auffallenderweise besitzt das östliche Rapa aber einen Thyhlops. Frösche kennt man nur auf Viti. Dagegen trifft man Sidechsen überall, selbst auf kleinen Atolls an. An Insekten sind alle Archipele außerordenklich arm, eine Ausnahme macht allein Viti, das sich aber mehr durch eine Mannigsaltigseit der Arten als durch Menge auszeichnet. Fliegen, Moskitos, Schwaben, Ameisen und andere Plagegeister giebt es freilich auf allen Inseln in mehr als angenehmer Fülle. Bei den Schmetterlingen kehrt sich die allgemein sonst giltige Verdreitungsregel um; je weiter man nach Osten vorgeht, desto mehr nehmen sie zu; auf der kleinen Koralleninsel Tikei in der Tuamotu-Gruppe war saft das einzige Insekt, das Chamisso fand, ein Schmetterling.

Die Meeresfauna zeigt eine weniger eng umschriebene Zusammensetzung. Zu Individuen indischer Meere gesellen sich Bewohner der gemäßigten und der Polarzonen. Das erklärt sich aus der Lebensweise dieser Tiere, wie aus den herrschenden Meeresströmungen. Um nennenswertesten sind die Pottwale, Perlsmuscheln, die zahlreichen Seevögel, Schildkröten, Fische, Mollusken und Zoophyten, die ersten alle von hoher wirtschaftlicher Bebeutung für die Bewohner Polynesiens als wichtige Nahrungsmittel, wie als Lieferanten wertvoller Handelsartikel, die letzten als die Schöpfer ganzer Inselgruppen, als Erbauer mächtiger

Schutwälle, aber auch verberbenbringender Klippen bedeutsame Faktoren in der Gestaltung des intertropischen polynesischen Gebietes.

Die wichtigften animalischen Probutte ber Gubsee, bem Sandelswerte nach gemeffen, find Berlmutter nebft Berlen und Trepang, in zweiter Linie Balrat, Schildpatt und Guano. Die Berlmuschel (Meleagrina margaritifera und Avicula margaritifera) ift über große Striche bes Stillen Oceans verbreitet; bie besten Fischereien befinden sich bei den Tuamotu, obschon sie hier heute nicht mehr fo ergiebig find wie früher. Der Ertrag Diefer Gruppe beläuft fich auf 200 Tonnen Schalen jährlich. Die Tonne Berlmutter wertet auf dem Londoner Markt 1600 bis 3000 Mark. Die Hamburger Firma Gobeffron allein sammelte hier aber einmal in wenigen Monaten für 80 000 Mark Perlschalen und Trepang ober Beche de Mer wird ansschließlich für ben dinefischen Markt (auch fur San Francisto) gewonnen. Es ift dies die getrocknete und gefalzene Seegurte (Holothuria edulis), welche in vier Arten vorkommt. Man hat grauen, schwarzen, roten und geflecten ober Leopard-Trepang; ber graue ift der wertvollfte. Die Trepangfischerei ift die bevorzugte Beschäftigung ber befferen Rlaffe jener Weißen, welche von Insel ju Infel ziehen, um eine Eriftenz, womöglich ein Bermogen ju gewinnen. Segen fie fich fest, so nennt man fie Beachcombers. Wie die Berlfischer treiben sie ihr Gewerbe mit Hilfe ber Gin= gebornen, mit welchen fie bestimmte Kontrafte über Arbeit. Beföstigung 2c. abschließen. Der jährliche Import von Trepang nach China beträgt über drei Millionen Mark Wert und der Absat konnte ein noch größerer sein, benn die Nachfrage ift eine beständige und machsende.

Der früher blühende Walfang ist seit einer Reihe von Iahren in starkem Rückgang begriffen. Es ist der Potwal (Physeter macrocophalus), auf welchen man hier Jagd macht; in der nördlichen und der südlichen kalten Region sind Glattrücken (Balaona mystiootus und B. australis) zu Hause. Früher waren

in der Südiec 600—700 amerikanische Fahrzeuge, etwa 30—40 englische und ebensoviele australische beschäftigt. Honolulu galt als Hauptrendezvous. Setzt versehren dort nur 27—30 Walsfänger im Jahre und der Ertrag des amerikanischen Walfaugs, der 1879 noch über 38 000 Fässer ergab, beläuft sich heute auf höchstens 17 000 Fässer.

Bon Schilbfröten giebt es zwei Arten: Chelonia imbricata und Chelonia Midas; die erste, die Karettschildfröte, liefert das wertvolle Schildpatt, die zweite ist uns als Suppenschildfröte besannt.

Der Guano der Sübseeinseln, den Engländer und Amerikaner auf unbewohnten Koralleninseln gewinnen, ist vielsach von Regensgüssen ausgelaugt und darum minder wertvoll. Doch geht von der Fanninginsel, Malben, Starbuck 2c. jährlich für eine Million Mark Guano direkt nach London; die Tuamotu exportieren über Tahiti 428 000 Kilogramm jährlich.

# Die Polynesier.

Die große Bölferfamilie, welche sämtliche mongolenähnliche Bölfer begreift, schließt auch die Polynesier ein. Gewisse körpersliche Merkmale, wie die besondere Bildung des Haares, der Mangel oder die Armut an Bartwuchs, die Färbung der Haut. Stellung der Augen und der Jochbogen sind allen Angehörigen dieses großen Bölkerstammes mehr oder weniger gemeinsam.

In engerer Begrenzung ordnen sich die Polynesier mit den Malayen zu einem Stamme. Von der Urheimat im südöstlichsten Asien, vielleicht auf den großen Sundainseln, schwärmte ein Teil dieses malayischen Stammes aus, als kühne Seefahrer geschickt die weiten Meeresräume durchmessend, dis in der Hawaiigruppe und der Osterinsel die äußersten Grenzen des polynesischen Bersbreitungsgebietes erreicht wurden.

Strömungen und Winde konnten die Wanderer leicht über

ben ganzen ungeheuren Meeresraum verbreiten, über welchen wir ihre Wohnpläte heut verstreut sehen; die herrschenden Ostpassate und die westlich gerichteten Strömungen setzen der Ausbreitung von West nach Ost keine unüberwindlichen Schwierigkeiten entzgegen, denn es sehlt nicht an gelegentlichen Gegenwinden und Gegenströmungen. Diese Wanderungen waren teils freiwillige, teils, und zwar sehr häusig, unfreiwillige. Für beide haben wir höchst merkwürdige Beweise.

Chamiss Freund Kadu irrte, von der Karolineninsel Ulea hinweggetrieben, in seinem Kanu sünf Monate lang auf offener See umher, mit seinen drei Gefährten mühsam das Leben durch das Sammeln von Regenwasser und den Fang von Seesischen erhaltend, die er endlich auf Aur in der Radackgruppe der Marshallinseln anlangte. Cook sand auf Tahiti drei Eingeborne des vitischen Batoa, welche 550 Seemeilen weit hergetrieben waren. Williams erzählt uns von einem Bewohner von Kurutu, der nach einer Irrsahrt von sechs Wochen dis nach Manishifi verschlagen wurde, Chamisso von einer anderen Irrsahrt, die sechs Monate dauerte, und von einer Frau, die fünf Tage in offener See umhergeschwommen war. Daß es möglich ist, auf monatelangen Seereisen allein von dem Fang von Seesischen und Regenwasser zu leben, hat Lyell durch eine Zusammenstellung merkwürdiger und gut beglaubigter Fälle bewiesen.

Aber die seetüchtigen Polynesier unternahmen auch freiwillig weite Fahrten westwärts. Durch den Inselreichtum des stillen Oceans wurden solche Unternehmungen ja wesentlich erleichtert, zeigt uns doch Humboldt, wie eine Fahrt von Japan nach Amerika möglich sei, ohne daß man länger als zwei Tage vom Land entsernt zu sein brauche. Die Karolinier segelten zu den Marianen, die Rotumaner nach Biti und Samoa, die Tahitier besuchten die Cootinseln und den Tuamotnarchivel und nach der neuses ländischen Sage suhren die Einwanderer östers hin und her zwischen Reusecland und dem alten Ursprungslande Hawaiti,

unter welchem einige die samoanische Insel Sawaii, andere sogar den Hawaiiarchipel verstehen.

Auf ihrer Wanderung von West nach Ost mußten die Polynesier in Berührung kommen mit den östlich von ihrer Urheimat
angesessen Papuanen und aus solcher Berührung entstanden
auf den drei nordwestlichen Archivelen die Mischlinge, welche wir
als Mikronesier bezeichnen. Polynesier und Mikronesier stehen
einander aber so nahe, daß Meinicke den Unterschied zwischen
beiden als kaum größer bezeichnet, als den zwischen Deutschen
und Standinaviern; wir sassen daher beide Zweige in unserer
allgemeinen Schilberung zusammen.

Eine Ausnahme von den übrigen Stämmen der polynesischen Inseln machen die Vitier, da sie nach Sprache und körperlicher Bildung ein melanesisches Volk sind, das sich aber auss engste mit den Polynesiern vermischt und verbunden hat. Wir schließen sie daher bei unserer Darstellung aus, obschon dieselbe in vielen Zügen auf sie passen würde. Aber wir müssen in unsere allgemeine Betrachtung die Maori von Neuseeland ziehen, die ja reine und echte Polynesier sind.

Die Polynesier sind von schönem und hohem Buchs, die Europäer darin vielleicht noch übertressend, mit regelmäßigen Gesichtszügen, schwarzem, oft lockigem Haar, hochgewöldter Stirn, etwas vorspringenden Backenknochen, dunklen, glänzenden Nugen, gebogener, vorn platt gedrückter Nase, vollen Lippen, schönen Zähnen, zarten Ohren und wohlgerundetem Kinn. Die Schädel sind breit wie die der Malahen, das sehen wir am deutlichsten auf Tonga und Samoa, und gerade auf der letzgenannten Gruppe sucht jede Mutter, wahrscheinlich im Gegensatz zu den schmalsschädeligen Papuanen, ihrem Kinde durch Pressen mit vier flachen Lavascherben die breitere Schädelsorm nach Möglichkeit zu versleihen. "D welch ein Keilkops!" rust man dem andersgestalteten Erwachsenn zu, "hat denn der Mann keine Mutter gehabt, die ihm den Kopf machte?" Am wenigsten schön, aber dasür am

fräftigsten sind die Bewohner der Laguneninseln, welche fich zugleich burch eine bunflere Sautfarbe auszeichnen. Im allgemeinen schwanten die Schattierungen zwischen Bell- und Dunkelbraun mit einem Anflug ins Gelbe. Und ba fich die helle Farbe, vereinigt mit schönem, oft toloffalem Buche, immer bei ben Bornehmen fand, während die Leute aus bem Bolfe oft häglich und, wenn auch fräftig, doch nur mittelgroß erschienen, so glaubten frühe Beobachter, daß man es hier mit zwei verschiedenen Raffen zu thun habe, von welchen die eine, mit bunklerer Sautfarbe und frausem Haar an den papuanischen Typus erinnernde Urbevölkerung sich vor der eingewanderten helleren Rasse beugen mußte. die Wahrnehmung, daß die gemächliche Lebensweise bevorzugter Stände beren forperliche Entwicklung in hohem Dage fördert, während drückende und ärmliche Verhältnisse die entgegengesette Wirkung auf die minder begunftigten, niederen Rlaffen ausüben, tritt uns ja auch auf anderen Gebieten entgegen.

Sonst merzt ja überall die Stammart, sobald sie nach vorsübergehender fremder Einmischung sich selbst überlassen bleibt, nach wenig Generationen das fremde Blut wieder aus. Die Bewohner der polynesischen Inseln gehören — davon ist man jetzt vollskommen überzeugt — sämtlich einem einzigen Stamme an.

Die Hant der Polynesier ist weich und glatt; sie unterscheidet sich dadurch von der der Melanesier, bei denen immer eine gewisse Rauheit zu bemerken ist. Sine für Polynesien charakteristische Ausschmückung derselben ist die Tattuierung, die freilich seit der Berührung mit den Europäern und namentlich seit der Christianisierung der Singebornen mehr und mehr in Abnahme gekommen ist. Denn ursprünglich hatte die Tattuierung eine religiöse Bedeutung; sie erstreckte sich nämlich auch über verhüllte Körperteile und die eingeätzten Zeichnungen waren Sinnbilder von Gottheiten. Auf einigen Inselgruppen wurde diese Tattuierung in so vollkommener Weise ausgeführt, daß der Körper aussah, als wäre er mit einem enganschließenden Anzug bedeckt. Namentlich

die Bewohner der Markesas, von Mangarewa, Rapanui, den Marshalls und Gilbert-Snseln und von Neuseeland leisteten darin ausgezeichnetes. Dagegen war diese Art der Berzierung bei den Bewohnern von Hawaii, den Tuamotu u. a. unbedeutend und in ihrer Aussührung roh. Auf einigen der Bitiinseln wurden früher die Frauen der Häuptlinge tattuiert und zwar an beiden Mundwinkeln, die Männer niemals.

Die Operation war mit den empfindlichsten Schmerzen ver-



Tattuierte Sand der Ronigin Balten bon ben Martefas.



Tattuierter Ropf eines Eingebornen von Siwa Da.

bunden, sodaß die, an denen sie vollzogen wurde, oft aus einer Ohnmacht in die andere siesen, und die darauffolgenden Entzünsdungen waren nicht selten tödlich. Darum geschah sie allmählich, auf einigen Inseln vom achten Jahre an dis in das höhere Alter hinein. Sin scharfer, seinzinkiger Kamm aus Wuschelschale, in schwarze Farbe getaucht, wurde auf die betreffende Stelle ausgeseht und durch Schläge mit einem bestimmten Stad einsgetrieben. Es galt für Ehrensache, keinen Schmerzensslaut ausse

zustoßen. Oft sangen die Briefter religiose Lieder bazu. Am schmerzhaftesten war die Tattuierung der Zungenspitze, ein Zeichen ber Trauer und nur bei Frauen ausgeführt. "Größer als mein Schmerz ift meine Liebe," rief eine Hawaiische Fürstin, als fie fich bei dem Tode ihrer Schwiegermutter Dieser Operation unterzog.

Die Rleidung der Bolnnesier besteht heut so vielfach aus europäischen Fabrifaten, daß von dem Urfprünglichen wenig mehr zu bemerken ift. Bunte, bedruckte Baumwollstoffe verbrängen mehr und mehr die schönen einheimischen Zeuge. Man stellt die= selben aus den Rinden verschiedener Bäume wie aus Kaservflangen ber, am allgemeinsten braucht man dazu ben Bapiermaulbeerbaum. Die Zubereitung bes Stoffes, ber Tapa, geschah und geschieht noch heut in folgender Beise: Bor einem, an beiben Enben auf Steinen rubenben Balfen figen 2-3 Frauen, jede mit ihrem Stud Rinde vor sich. Diese Rinde ift in meterlangen und 20 Centimeter breiten Streifen einige Tage in Waffer geweicht worden, und wird nun mit vieredigen Rlöppeln aus hartem und schwerem Holz, beren vier Seiten verschiedene, abgeftufte Ginferbungen haben, in die Länge und Breite geflopft, bis fie die gehörige





Tattuiertes Bein eines Gingebornen von Rufuhima.

Dunne erlangt hat, was etwa eine halbe Stunde in Anspruch Mehrere Streifen werben burch fortgefettes Rlopfen nimmt. zusammengefilzt, wobei ber Saft bes Fasergewebes bas Bindemittel bilbet, boch werben sie auch zusammengenäht. Manche ber fo heraeftellten Stoffe find von wunderbarer Keinheit und

part wie der schönste Muffelin. Man verwendet sie teils weiß, teils gefärbt. Und awar bedient man fich jum Bedrucken ber Stude, Die bis 50 Meter lang und 20 Meter breit find, geschnitter sowohl als geflochtener Stempel, sowie fehr geschickt beraeftellter Schablonen und verschiedener Farben, meift eines rötlichen Brauns, bas man aus bem Saft bes TuistuisBaums erhält. Bei windstiller Luft macht es einen angenehmen Ginbruck, die Frauen nabe und fern mit merkwürdiger Regelmäßigfeit flopfen zu hören; es entsteht ein eigentumliches melobisches Geräusch. "Der taktmäßige Lärm ber Tapaklöppel," fagt Buchner. "ift für ein Bitiborf ebenfo charafteriftifch und ftimmungsvoll wie bei uns auf ben Dörfern im Berbste bas Drefchen. Schon von weitem hört man baran im Busch, daß man sich einem Dorfe nabert." Denn trot ber Beliebtheit europäischer Zeuge wird bie alte Industrie noch immer mit großem Fleiße betrieben — auf Tonga, wo sie verboten war, ift sie wieder freigegeben - nicht am wenigsten wohl, weil die Reifenden gern ein Stud bes berühmten Fabrifates mit hoben Breisen bezahlen. Wenn aber die Polyuesier ihre Kleidung bereitwillig mit der importierten vertauschten, fo find fie boch bis in die hochsten Stande fehr tonservativ in Bezug auf ihre Nahrung und beren Bubereitung Roch immer tochen fie gern in ben eigentümlichen aeblieben. Dfen, freisrunden, mäßig tiefen Gruben, auf beren mit flachen Steinen bebecktem Boben man ein schnellbrennenbes Reifigfeuer angundet. Sind die Steine genugend erhitt, fo legt man bas zu Bereitende in Bananenblätter gehüllt barauf, füllt größere Tiere auch wohl mit beißen Steinen an, bebedt bas Bange mit Blättern und nach einer zweiten Lage glühender Steine füllt man die Grube mit Erde auf. Das fo gefochte Fleifch ift außerft schmachaft und saftig. Aber auch Früchte werden auf Diese Weise zubereitet. Sehr vieles freilich verzehrt man roh und wählerisch sind die Polynesier durchaus nicht. Das Lieblingsgericht ist immer noch ber faure fleisterähnliche Boi aus Taromehl, ben man, wie alle anderen Speifen, mit ben Fingern ift. Fifche, bie

man in den Lagunen mit Speer und Angelhaken oder zur Zeit der Flut auf den wasserbedeckten Riffen, wie die nebensstehende Abbildung zeigt, durch ein geschicktes Kesseltreiben in Menge zu fangen verstand, bildeten roh und gekocht einen Hauptbestandteil polynesischer Kost, wie das bei einem Inselvolke natürlich.

Gesegnet sind ja die polynesischen Inseln fast alle in hohem Mage und bennoch hat, nicht zum wenigsten als Folge gedanken-



Fig. 22.

Bolnnefifder Dien auf Tonga.

loser Verschwendung, Nahrungsmangel, ja Hungersnot auch auf den reichsten derselben geherrscht. Diesem Umstande hat man die in früherer Zeit über alle Inseln des polynesischen Gebietes versbreitete Anthropophagie beimessen wollen, allein das eigentliche Wotiv dazu war ein anderes. Auf den Tuamotu freilich ah man Menschensselsch aus reiner Liebhaberei, man schämte sich dieser schrecklichen Unsitte dort ebensowenig wie auf den Hervensinseln und auf Wangareva. Auf den übrigen Inseln aber war der

A Committee

Kannibalismus bei Ankunft ber Europäer nahezu erloschen und das ist er, vielleicht mit Ausnahme einiger Inseln der Tuamotugruppe, jest wohl überall. Die Menschenfresserei stand offendar im Zusammenhang mit Menschenopsern und gewissen religiösen Ansichten sowie dem allgemein verbreiteten Glauben, daß die Sigenschaften des Verzehrten auf den Verzehrenden übergingen. Dieser Genuß war Weibern und Kindern streng untersagt, auf den meisten Gruppen auch Männern der niedrigsten Klassen, aus welchen die zu den Opfern Bestimmten genommen wurden. Man ließ diese zu den Menschenmahlen niemals zu.

Mit religiösen Ansichten verknüpft und von solchen Ceremonien begleitet war auch ber Benuf bes erregenden Getränkes, welches sie aus den Wurzeln von Piper methysticum herzuftellen verftanden, wie feine Bubereitung. Dies Getrant, Rama, Ama, auf Biti Yangona genannt, ift allen Polynefiern bis auf die Maoris eigentumlich. Die Bereitung geschieht burch Rauen und Auslaugen der Burgel, welche zuvor in Stude geschnitten wurde. Das Geschäft bes Rauens liegt jungen Mädchen, auf Biti aber auch jungen Männern ob. Es ist nach unseren Be-griffen nicht gerade sehr appetitlich, scheint aber dem Getränk feine besondere Burge zu verleihen, ba felbst Europäer auf Biti versichern, daß die so zubereitete Kawa derjenigen weit vorzuzieheit sei, welche man im Innern von Biti-Lewn aus zerriebener Wurzel braut. Welchem Umftande dies zu danken ift, entdeckte der Regierungsarzt Macgregor in Levuka, indem er die Wurzel vor dem Rauen und nachher wog. Nachdem feche Ungen Rawa= wurzel burch die Zähne eines Bitimädchens gegangen waren, hatten fie um elf Ungen zugenommen; ein Rommentar dazu ift nicht nötig. Wenn aber früher oft behauptet wurde, daß ber Gährungsprozeß dabei eine wichtige Rolle spiele, so hat Max Buchner darauf hingewiesen, daß die Kawa ein reiner Aufguß ift, bei welchem ber wahrscheinlich geringe Stärkemehlgehalt ber Wurzel durch den Speichel in Zuder umgesetzt wird, und baf



Fifchfang auf ben Riffen von Cabage 3Bland.



Gährungsvorgänge immer einer gewiffen Beit bedürfen. Die Kawa wird aber sofort nach ihrer Zubereitung getrunken.

Der Modus ist folgender. Die Mädchen oder Jünglinge, welche mit dem Kauen der Wurzel beauftragt sind, reinigen sich sorgfältig den Mund, eine Operation, die sie öfters wiederholen, und machen sich an die ihnen zugeteilten, zerschnittenen Wurzelstücke. In ihrer Mitte steht auf vier Füßen eine große hölzerne Bowle, deren Inneres durch langen Gebrauch wie emaillirt ausssieht. Ist ein Stück Wurzel gekaut, so wird das Resultat der Arbeit in die Bowle gelegt, dann gießt ein dazu bestimmter Mann Wasser aus Kokosschalen darauf, rührt die Wischung mit den Fingern und entsernt die holzigen Reste der Wurzel durch häusiges Sintauchen von Hibistussasern, welche er zwischen den Fingern auspreßt. Dies hat unter gewissen vorschriftsmäßigen Bewegungen der Arme zu geschehen. Während des Brauens des Getränkes wird ein Gesang angestimmt, der erst aushört, wenn alles fertig ist.

Die Kawa präsentiert sich nun als eine trübe, gelbe Flüssigkeit, beren Geschmack Buchner mit einer Mischung aus Seisenwasser und Tannin vergleicht. Diesem nicht lieblichen Geschmack folgt indes eine angenehme Kühle im Gaumen, auch besitzt die Kawa unzweiselhaft schweißtreibende Eigenschaften. Man sagt ihr freislich nach, daß aus ihrem zu häusigen Genuß Lähmungen, Hautsaußchläge und Augenentzündungen entstehen. Stimulierend ist sie jedensalls, das bezeugen die europäischen Ansiedler, welche sich sehr schnell an ihren Genuß gewöhnt haben. Gewohnheitstrinker haben ein unbezähmbares Berlangen danach. Die Wirkung excessiven Genusses auf den menschlichen Organismus ist eine eigentümliche; nicht das Gehirn, vielmehr die Muskeln werden afsiziert, sodaß ein Trinker mit vollem Bewußtsein von allen Borgängen um ihn her daliegt, ohne sich bewegen zu können.

Die Europäer in Viti benennen die Kawa gewöhnlich mit dem englischen Worte Grog, so zwar, daß sie zwischen "Fiji Grog"

und "White Mans Grog" unterscheiden, wobei sie unter letzterem ben Schnaps der Europäer verstehen. Ja dieses Wort Grog ist sogar schon auf die Wurzel selber übertragen worden.



Wenn aber auch der religiös geheiligte Genuß der Kawa anfänglich nur Häuptlingen und deren Berwandten gestattet,

ja in Tufopia auf die Priester beschränkt war, so ging er boch allmählich auf das ganze Bolk über. Jett sind die europäischen berauschenden Getränke längst eingeführt, in Hawaii

sind sie allerdings streng verboten, auch hat man es gelernt, aus den Wurzeln von Cordyline australis, dem Saft der Orangen u. a. alkoholische Getränke zu brauen.

Charakter ber Der Polynesier ift von ben Europäern, welche zuerst mit ihnen in Berührung famen, faft ausnahmslos in ben ansprechendsten Farben geschildert worden. Freilich übersah man nur zu häufig die wahrhaft erschreckende Sittenlofigfeit und ben nicht zu unterbrückenden Sana zum Stehlen, man wurde fo leicht gewonnen durch ihre Berg= lichfeit und Freundlichfeit, schnell welche fie zum Unichluß Die an gern gesehenen Fremben führte. Und daher fanden sie sich bald bereit, mit ihren alten, allerdings schon verfallen= den Institutionen zu brechen.



Unter diesen war eins, welches das ganze staatliche, religiöse und gesellschaftliche Leben aufs innigste durchbrang, das Tap'u

oder Tabu, eine besondere Kraft, welche zunächst den Göttern, dann den mit göttslicher Natur begabten Vornehmen innewohnte. Alle Dinge, welche die Angehörigen dieser bevorrechteten Alasse berührten, waren dem Gebrauch anderer entzogen, auch konnte das Tapu schon ohnedies in gewissen Dingen liegen. Wie das Tapu von den Bevorrechteten ausgelegt wurde, so konnte es auch nur von diesen unter Anwendung gewisser Geremonien wieder ausgehoben werden. Auf eine Verletzung desselben aber stand unwiderrussich der Tod. Das Tapu zog somit eine scharfe, unsüberschreitbare Grenze zwischen Hohen und Niedrigen und auf ihm basiert auch zum großen Teile die seudale Versassung der Polyenesier, wie sie in früher Zeit bestand. Aber schon lange vor Antunst der Europäer war mehr und mehr von dem Alten abzgebröckelt und sämtliche polynessischen Staaten besanden sich im gleichmäßigen Versall.

Auch auf anderem Gebiete nehmen wir ein Herabsteigen von höherer Kulturstuse wahr. Nach ihrer Berirrung in eine oceanische Einsaukeit und ohne Anregung von außen her büßten die Polynesier nach und nach ihre ursprünglichen Fähigkeiten ein. Das beweisen uns vor allem die Reste vormaliger Steinbauten, welche auf mehr als einer der Sübseeinseln gefunden worden sind.

Die größten Leistungen dieser Art sehen wir auf Rapanui, wo Roggeveen mächtige hermenartige Felsblöcke mit einem Menschenkopf sand, der einen Kranz von mosaikähnlicher Arbeit trug. Diese 10—13 Meter hohen Bildsäulen umgaben die ganze Insel als Darstellungen der schützenden Gottheiten. Auch dei den Bauten auf Tongatadu und Tahiti sinden sich kolossale Baustücke und große steinerne Terrassen. Daß die geräumigen Gebäude aus Steinplatten auf Rapanui, welche jetzt versallen liegen; noch vor 150 Jahren bewohnt gewesen sein müssen, sehen wir aus den an ihren Wänden angebrachten Abbildungen von Schasen, Pserden und Schiffen in weißer, roter und schwazer Farbe.

Wir dürsten mit Recht hier eine Fülle von Traditionen erwarten, denn der polynesische Gedankentreis ist nächst oder neben
dem buddhistischen der ausgedehnteste, den wir auf der Erde
besitzen. Mit Bastian können wir sagen, daß ein einheitlicher
Gedankendau, in etwa 120 Längen- und Breitengraden, ein Biertel
unseres Erdglobus überwölbt. Doch ist das meiste hier rettungslos
dahingegangen, nicht zum wenigsten darum, weil viele der Missionäre das systematische Auswischen der einheimischen Traditionen
als ihr anzustrebendes Ziel ansahen. So sind uns nur ein paar
hie und da auf den verschiedenen Inselgruppen unterscheidungslos
ausgerafte und willkürlich durcheinander gewürselte Mythen geblieden. Bon dem tieseren Gehalt des eigentlich religiösen Kerns
sindet sich in der ganzen Litteratur Polynesiens sast nichts als
einige zusammenhangslos abgerissen und daher wenig verständliche
Fragmente.

## Die Chätigkeit der Mission.

Die erste Anregung zur Ausbreitung christlichen Glaubens und christlicher Kultur fam eigentlich nicht aus den religiösen Schichten der Bewohner Europas. Durch Coofs Entdeckungen und seiner Begleiter Schilderungen wurde die Sübsee "der Gegenstand eines mächtigen romantischen Strebens in weiten Kreisen. Sine übersättigte und vergistete Afterkultur drängte edlere Geister, unter den schlichten Raturzuständen jener glücklichen Inseln in der Ferne, wenigstens in Gedanken, eine Zufluchtsstätte zu suchen." Man hat diese Zeit sehr treffend die Periode der Robinsonaden genannt. Christlich war die Bewegung nicht, doch konnte sie nicht ohne Einfluß auf das zu jener Zeit erwachende christliche Leben bleiben und so mußte jener Drang in die Ferne von selbst zum Missonstriebe werden.

Ein folder alles burchdringender, fast schwärmerischer Beist

war es, welcher schroff gegenüberstehende Bekenntnisse, wie die der Anglikaner, Independenten und Presbyterianer zur gemeinsamen Aktion vereinigen konnte. Von ihnen wurde am 22. September 1795 in einer zu London abgehaltenen Versammlungdie "Missionary Societh" gegründet, welche später diesem Titel den Namen ihres Sitzes vorsetzte. Als anzustrebendes Ziel bezeichnete man die Verbreitung der Grundwahrheiten des Christentums; keine der hergebrachten Formen sollte für die zu gründenden Gemeinden bindend sein. In der Folge ist die Londoner Mission aber das Organ der englischen Independenten geworden; jene gedachte formlose Mission erwies sich als unmöglich.

Bum Felbe für ihre Thätigkeit hatte die Gesellschaft Tahiti, die Samoa- und Tongainseln, die Marksaß, Hawaii und die mikronesischen Inseln außersehen. Ein großartiger Plan, und ebenso großartig war auch die Inangriffnahme desselben. Beseutende Mikkel waren beigesteuert worden, mit denen das Misslindsschiff "Duff" angekauft und außgerüstet werden konnte, und am 10. August 1796 segelte dasselbe mit flatternden Flaggen und Wimpeln unter begeisterten Gesängen seiner Mannschaft und den lauten Iubelrusen zahlreicher Zuschauer von der Towerwerste die Themse hinab. Bon seinem Heck wehte die Missionsklagge: drei silberne Tauben mit Ölblatt auf purpurnem Grunde. Die Führung unternahm der vielgereiste, nach sehr bewegtem Leben zum eifrigen Christen umgewandelte Kapitän Wilson, dessen Kame mit der Mission für immer verknüpst bleibt, an Bord befanden sich vier ordinierte Geistliche, ein Wundarzt und 24 andere, zumeist auß dem Handwerterstande gewählte Männer.

Den Weg über Rio de Janeiro und das Kap. der Guten Hoffnung nehmend, erreichte der "Duff" Tahiti am 5. März 1797 und warf am darauffolgenden Tage Anker in der Matawas bai. Der Anfang war günstig und vielverheißend, denn der König sowohl als die Königin zeigten sich wohlwollend. Wilson ließ auf Tahiti ben größten Teil ber Miffionare, andere führte er nach Eimeo, nach den Markesas= und nach den Tongginseln. Die Miffion konnte indes nirgends Jug faffen. Auf ben Marfefas mußte fie bald wieder aufgegeben werden, auf Tonga wurden einige der Miffionare erschlagen und man fah fich genötigt, das Feld zu räumen, und auch die Tahitier zeigten bald eine folche Keindseligkeit, daß die meisten Missionäre nach Reusüdwales ent= flohen. Dazu tam, daß ber "Duff", welcher zum zweiten Male mit 29 Miffionaren und reichen Vorräten ausgesandt worden war, 1799 bei Rio de Janeiro von den Franzosen gefabert wurde. Erst als Pomare II. zum Christentum übertrat und seine Herrschaft durch eine Reihe glücklicher Rämpfe sicherte, befam die Miffion einen festen Salt und eine sichere Zufunft. eifrige König ließ in der Gegend bes heutigen Bapeete eine große Rapelle erbauen, die "fonigliche Miffionstavelle", ein 230 Meter langes und 18 Meter breites, innen auf 36 Bfeilern von Brotfruchtbäumen ruhendes Gebäude mit 280 angeren Afeilern, 133 Gitterfenstern und 29 Thuren. Auf den drei, 80 Meter von einander entfernten Rangeln predigten am Ginweihungstage drei Miffionare gleichzeitig vor einer Verfammlung von 6000 Buhörern. Bahlreiche Schulen wurden gegründet, auf Gimeo eine "Sübseeakademie", wo Religion, Grammatik, Geschichte, Mathematit, Naturgeschichte, Erdfunde, Zeichnen u. a. m. gelehrt wurden, Druckerpreffen arbeiteten an mehreren Orten und als Trophäen bes siegreichen Christentums tonnten die verstoßenen Gögen ber Tahitier nach London abgesandt werden.

Die erste Druckerpresse hatte ber um unsere Kenntnis der Südseeinseln später sehr verdiente Missionär Ellis 1817 hinüberzgebracht. Sie erregte das größte Erstaunen und Pomare beschäftigte sich selber bei dem Sehen und Drucken. Ein Buchzstadierbuch wurde in kurzer Zeit in 2600 Exemplaren verteilt, der Katechismus in 2000 und das Evangelium Lucas in 3000 Exemplaren, wosür die Einwohner in Kososöl zahlten. Das

Einbinden lernten und besorgten sie selber und richteten deshalb eine große Niederlage unter Ziegen, Katen und Hunden an. Die Seele dieser Mission wie in der Folge der auf anderen Inseln wurde John Williams, "der Apostel der Sübsee", dessen wir schon an anderer Stelle (Bb. II. S. 214) gedacht haben. Aber diese erfreuliche Entwicklung sollte bald eine schmerzliche Störung erleiden.

Die Angriffe der Franzosen auf die Unabhängigkeit des Inselreiches, die gewaltsame Sinführung französischer Tesuiten, welche zuerst eine Mission auf den Gambierinseln begründeten und von dort nach Tahiti kamen, und die Verfolgungen der protestantischen englischen Missionäre beschränkten die Thätigkeit der Londoner Mission auf das geringste Maß. Die Pariser Missionsgesellschaft, gleichfalls Protestanten, trat zum Teil an ihre Stelle, doch hat die Londoner Mission auf Tahiti und Moorea immer noch 13 Prediger, über 2500 Kommunikanten und 40 Schulen mit 1000 Schülern und Schülerinnen, auf den westelichen Inseln waren nach jüngsten Berichten 3 inländische Pastoren und 138 inländische Prediger thätig dei 1685 Kommunikanten.

Auf den benachbarten Tuamotu hatten die englischen Missionäre früher gleichfalls Stationen; jest haben die Katholiken solche auf Anaa, Wakemo und Takume; hier finden die Missionäre aber schlimme Gegner an den Mormonen, deren Lehre von der

Polygamie viel Anziehendes für die Gingebornen hat.

Auf den Tonga-Inseln wurde die 1800 abgebrochene Arbeit 1826 wieder aufgenommen, aber erst zwei Jahre später, als der Missionär Turner, wohlbekannt durch seine Schriften über Polynesien, und Eroß von Australien hierher gesandt wurden, begann die christliche Religion Wurzel zu schlagen. Zuerst auf Tongatabn und von da auf allen übrigen Inseln. Der thatkräftige König Georg wurde einer ihrer eifrigsten Anhänger. Zuerst schenkte er allen seinen Staven die Freiheit; dann ließ er auf Lisuka eine 38 Meter lange und 15 Meter breite Kapelle erbauen, in welcher das Geländer des Altars aus Kriegsspeeren hergestellt

und zwei früher als Götzen verehrte Streitfolben am Fuß der Kanzeltreppe besesstigt waren. Ein theologisches Institut wurde 1841 zu Neiafu durch den Missionar Wilson eröffnet.

In dieser Zeit kam auch der katholische Vischof Pompallier von Neuseeland hierher. Auf Wawau wurde ihm freilich von König Georg die Aufnahme verweigert; aber die Häuptlinge von Bea und Mua auf Tongatabu nahmen das Papsttum an, machten jedoch einen Kontrakt mit ihren Lehrern, daß sie nicht verlangen sollten, ihre Weiber abzuschaffen oder ihre Tänze und andere alte Gebräuche aufzugeben. Die Katholiken haben jetzt etwa 2000 Anhänger auf ihren Stationen zu Mocosanga, wo kürzlich eine prächtige Kirche erbaut wurde, zu Mia und Hihspen Konserenz der wesleyanischen Wethodisten; 1878 zählten sie 8325 Abendemahlsgenossen.

Die in der Nachbarschaft gesegenen Inseln Uea und Futuna sind beide katholisch. Unter der Leitung der Missionäre ist das erste zu einem kleinen Musterstaat geworden, in welchem, wie es heißt, ein Gesetzbuch nicht nötig ist, da die vorkommenden Disserenzen durch den Schiedsspruch der Missionäre beigesegt werden und Verbrechen gar nicht vorkommen. Die Bewohner von Niue

(Savage=Infel) find aber eifrige Brotestanten.

STATE OF THE PARTY.

Von Tonga aus unternahm die wesseyanische Mission die Bekehrung von Viti. Die ersten Missionäre landeten 1835 auf Lakemba, das tonganische Ansiedlungen hatte. Von da besetzten sie Viva, Newa und Mbua; ein Missionsversuch auf Somosiomo scheiterte indes an der grauenvollen Wildheit der Bewohner. Von diesen ersten Ansängen hat sich die christliche Religion, namentlich durch die ausophernden Bemühungen von Eroß und Williams, über alle Inseln ausgebreitet, so daß Sir Arthur Gordon 1878 in Exeter Hall sagen konnet, daß von einer Bewölkerung von rund 120 000 Seelen mehr als 102 000 regelsmäßige Besucher wesleyanischer Kirchen und die übrigen 18 000

nicht Heiben, sondern zumeist Mitglieder anderer Kirchen seine. Denn die katholische Kirche hat seit 1844 hier ebenfalls eine Mission gegründet und gegen 8000 Mitglieder gewonnen. Andere Konsessischen haben sich hier nicht niedergelassen, so daß das Feld fast

ausschließlich ben Weslehanern gehört.

Südwestlich von Tahiti liegt die Gruppe der Coot- oder Sier hatte von Raiatea aus der raftlose John Williams die erften Berfuche zur Bekehrung ber Gingebornen gemacht, indem er zwei Mitglieder seiner bortigen Gemeinde auf Aitutafi landete. Bon da wurde das Christentum nach Man= ggia, Atiu und nach Rarotonga verbreitet, welches lettere in der Folge eine größere Anzahl von Missionären für die Ausbreitung bes Chriftentums auf anderen Gebieten entfandt hat als irgend eine ber Inselgruppen bes Südlichen Oceans. Williams befolgte hier einen Blan, ber ben Gegnern ber Miffion zu heftigen Ingriffen vielfach Unlag gab und beshalb fpater von feinen Borgesetzten als verwerflich bezeichnet wurde. Er fnüpfte in Sydney Handelsverbindungen an und suchte die Kulturen der Inseln burch Gewinnung von Europäern zu heben, welche den Buckerrohr= und Tabaksbau einführten. Zeug, Schuhe, Strümpfe, Theefessel, Taffen, Thee und vieles andere wurde den Gingebornen gebracht. Aber die Miffionsbirektion unterfagte folche Handelsunternehmungen; das dabei beschäftigte Schiff mußte vertauft werden. Williams baute fich nun felber eine Miffionsschiff, ben "Messenger of Peace", ben "Friedensboten", an beffen Stelle später ber von ber Londoner Miffionsgesellschaft geschentte "John Williams" trat, ein Segelschiff, bas nach zweimaligem Schiffbruch ein Dampfer erfette.

In den kleinen Inselgemeinden dieses Gebietes findet sich jetzt das regste gottesdienskliche Leben, das die evangelische Kirche überhaupt aufzuweisen hat. Die heilige Schrift ist hier zahlreicher verbreitet als in irgend einem anderen Lande der Welt, und der Schulbesuch ist ein allgemeiner. Bon größter, weit über die beschränkten Grenzen dieser Inselgruppe hinaus-

reichender Bedeutung ist aber das Seminar zu Avarua geworden, eine Borbereitungsanstalt für Prediger und Lehrer. Das Institut zählte nach neuesten Berichten 31 Studenten, von denen 25 verheiratet waren. Ihren Lebensunterhalt gewinnen sie selber durch Bearbeitung ihrer Pslanzungen. Sine Druckerei versorgt nicht nur dies Völkchen, auch entsernte Inseln mit Litteratur.

Aber für einen Mann wie Williams war eine Thätigkeit "innerhalb ber engen Grenzen eines einzelnen Riffs" viel zu beschränkt. In seinem "Friedensboten" verließ er 1830 Raiatea und fegelte über Tonga nach ben Samoainfeln, wo er zu feiner Überraschung das Keld schon vorbereitet fand und in kurzer Beit erstaunliche Erfolge erzielte. Leiber wurde der raftlose, opferfreudige Mann, nachdem er seinem Baterlande, das ihn mit Begeisterung begrüßte, einen letten Besuch abgestattet hatte, schon 1839 auf Erromanga erschlagen (Bb. 11. S. 214). Die Chriftianisierung der Samoaner machte aber trothem Fortschritte, ein Seminar wurde zu Malua errichtet und die Übersetzung bes Neuen Testamentes vollendet; 1850 fonnten 15 000 in London gedruckte Eremplare verteilt werden, benen nach wenigen Jahren eine Auflage von 10 000 folgte. Nach ben letten Ausweisen von 1878 besaß die Londoner Mission 8 Hanptstationen und 27 373 Anhänger, davon 6413 Kirchenglieder. Die Schulen fämtlicher Inseln wurden von 4503 Knaben und 4024 Mädchen Dagu tommen die Miffionsstationen der Besleyaner befucht. und ber Ratholifen. Die ersteren gablen jest 1600 Mitglieder und 6000 Anhänger. Die Anzahl der Katholiken ist geringer, doch gebieten fie über fehr bedeutende Arbeitsträfte: 2 Bifchöfe, 14 Priefter und mehrere barmherzige Schwestern. Diefe Ronfurreng ber verschiedenen Befenntniffe fann ber Sache feineswegs förderlich sein, und jeder tropige Säuptling, ber fich barin gefällt, auch in firchlichen Angelegenheiten eine Rolle zu spielen, broht einfach, in eine andere Religionsgemeinschaft überzutreten, wenn man ihm nicht seinen Willen thue.

In dem hawaiischen Archipel war der Ginführung des

Christentums durch die dort ganz spontan entstandene Bewegung, welche das Tapu brechen und die Götzen niederwersen wollte, der Weg genügend vorbereitet worden. Bon einem Christentume oder auch nur einer Hinneigung dazu war trotz der schon zahlereich angesiedelten Europäer und der ohne weiteres an den beiden königlichen Wittwen Kaahumanu und Keopnolani auf Freycinets Schiff vorgenommenen Tause freilich noch nicht die Rede. Die hohen Täussinge hatten sicherlich keine Ahnung von der Besentung der religiösen Teremonie.

Aber Hawaiier waren mehrmals nach Amerika gekommen, einige auch bort in ber Miffionsschule zu Cormvall im Staate Connecticut erzogen worden. Und 1819 wurden durch die Ameris Missionsgesellschaft zwei Missionäre, Bingham und Thurston, mit mehreren Gehilfen, worunter drei fanatische Missionszöglinge, nach Hawaii abgesandt. Die christliche Lehre fand überaus schnellen Gingang; 1825 bestanden schon 6 Stationen : Honolulu, Waimea, Lahaina, Kailua, Waiakea (Hilo) und Raowaloa an der Realakekuabai, und die Bahl berer, welche die Leiftungen ber fleißig arbeitenden Preffe benuten fonnten, war bedeutend. Zwei Jahre nachher landete der Jesuit Bachelot mit zwei Prieftern und 6 Laienbrüdern in Honolulu trot bes Protestes ber Regentin: 1832 wurden sie ausgewiesen und auf Kosten der Regierung nach Kalifornien geschickt. Aber schon 1836 fehrten einige berselben wieder und durch Dupetit-Thouars, noch mehr aber 1839 durch Laplace wurde nicht nur eine Geldbuße für die Ausweisung der fatholischen Briefter, auch völlige Freigebung bes fatholischen Gottesbienftes und rechtliche Gleichstellung ber Ratholiten mit ben Protestanten erzwungen. Dann tamen 1840 Priester der Picpusgesellschaft an und die katholische Kirche machte schnelle Fortschritte. Schon in den sechziger Jahren waren auf den Hawaiiinseln 18 Priefter thätig, unterftützt von 12 eingebornen Katechiften. Außer einer großen massiven Kirche in Honolulu befagen fie 58 Rapellen und gahlten 23 000 Mitglieder. Auch hatten fie 50 Schulen, ein Seminar und ein Nonnenklofter. Zehn Jahre später wird die Seelenzahl trot der Abnahme der Bevölferung auf 24 000 angegeben. Mit der massenhaften Ginsführung von Arbeitern aus den Azoren muß die numerische Stärke der Katholiken noch weiter steigen.

Dagegen ift die Bahl ber Bekenner ber protestantischen Konfessionen augenscheinlich im Rückgange. Die amerikanische Mission hatte zwar treulich ihre Bemühungen fortgesett, ein Lehrerseminar war 1831 zu Lanaiholuna auf Maui gegründet worden und zählte sechs Jahre nachber schon 118 Zöglinge; eine religiöse Reitschrift: Lo Kama Hawaii, der Hawaiische Lehrer, erschien da regelmäßig. Bereits 1832 hatte die Sauptpresse zu Sonolulu die Übersetung des Neuen Testamentes fertiggestellt, 1838 wurde bie ber gangen beiligen Schrift burch Bingham vollendet. Liederbuch in der Landessprache war gedruckt worden und hatte sich schnell zum Liebling ber Hamaiier gemacht. Aber während man 1828 feche große Gemeinden mit 12 000 Seelen gahlte und 26 000 Schüler von 440 Nationallehrern unterrichtet wurden. giebt der jungfte Sahresbericht der Hawaiian Evangelical Association nur 7-8000 Mitglieder au, welche auf 56 verschiedene Gemeinden verteilt waren. Alle bis auf 7 wurden von Baftoren, meift hamaiischen, bedient. Die Verbindung mit der amerikanischen Missionsgesellschaft wurde schon 1853 gelöft und die nun selbständige Gesellschaft nahm den obigen Titel an.

Neben ihr besteht noch eine protestantische Mission, die durch die englische Hochstrick in Verbindung mit der Society of the Propagation of the Gospel gegründete sogenannte resormiert-kathoelische, an deren Spize ein anglikanischer Bischos steht. Sie ist zwar nur klein, aber der Hof, viele vornehme Hawaiier und zahlreiche Engländer gehören zu ihr. Auch für die eingewanderten Chinesen ist in Honolulu eine Kirche erbaut worden; die meisten derselben sind freilich immer noch Heiden.

Bon Hawaii wurden Missionsversuche auf anderen Inselgruppen gemacht. Über diese Thätigkeit in Mikronesien werden wir an der betreffenden Stelle berichten. Auf polynesischem Ges

biete waren es die Martejas, benen sich die Hawaiian Evangelical Association zuwandte. Protestantische Missionäre hatten sich von Tahiti aus hier schon früh eingefunden: sie mußten indes ihre nach vielen Tehlichlägen endlich mit Erfolg gefrönten Bemühungen einstellen, als einige, von der französischen Regierung aufs nachbrücklichste unterftütte, katholische Missionäre sich bier niederließen. Diese fatholische Mission ist jest burch einen Bischof in Nutuhiwa, acht Priefter und brei Schwestern auf verschiedenen Inseln vertreten. Auf Uapon besitzt sie eine Herbe von 1000 Schafen und ebensoviel Rinder. Die Hawaiier ließen fich durch die Mißerfolge ihrer protestantischen Brüder nicht abschrecken und es gelang ihnen, fleine Stationen auf Fatuhiwa, Siwava, llahuka und llapou zu gründen, auf der letztgenannten Infel hat fie eine bereits von 15 jungen Gingebornen besuchte Schule und in dem Buamau-Thale auf Hiwava eine Kirche errichtet. von vielem Erfolg ift weder hier noch dort zu sprechen. Die Markefaner find noch immer fast ausnahmslos Beiden und ihre großen Holzbilder mit riefigem fletschenden Manl, als nach Opfern verlangend, mit großen Augen, die Arme auf dem Bauche ruhend, genießen der alten Verchrung und empfangen, wie früher, ihre Opfer von Früchten. Speisen und bei feierlichen Gelegenheiten auch von Menschen.

Auch auf anderen Gebieten Polynesiens hat die Mission mit ersolgreicher Thätigkeit gearbeitet; heute giebt es außer auf den Markesas Heiden wohl nur noch auf den östlichen Tuamotu und auf Rapanni, wo katholische Missionäre sich 1866 niederließen, nach kurzem Ausenthalte aber weiter zogen. Noch immer betet man dort aus Holz geschnitzte Götzen an mit monströsen Röpsen und Augen aus Knochen oder Obsibian.

Es hat nicht wenige gegeben und es giebt beren auch wohl heute noch, welche die Wission und ihre Diener angreisen und mit Hohn überhäusen. Wohl mögen sie in mancher Beziehung geirrt und den unrichtigen Weg gewählt haben; ohne räudige Schase ist auch diese Herbe nicht geblieben. Die schwersten Bes

schuldigungen hat Kotsebue gegen sie erhoben. Darwin, dem man doch einen Hang zum Muckertum nicht wird vorwerfen wollen, giebt darauf für Tahiti und damit für alle anderen Gebiete die



Gögenbild von Rapanui.

treffendste Antwort. "Es giebt viele," sagt er in seiner Reise um die Erde, "die sogar mit noch größerer Bitterkeit als Herr von Kotzebue sowohl die Wissionäre und ihre Handlungsweise als auch ihre Ersolge angreisen. Solche Kritiker vergleichen nie den Zustand des heutigen Tahiti mit dem, was es vor 20 Jahren war, sondern sie bemessen ihn nach dem hohen Waßstade christlicher Bolltommenheit. Wenn ein Reisender dies thut, so ist es gemeiner Undank. Denn sollte es ihm begegnen, an einer undekannten Küste Schiffbruch zu leiden, so wird er brünstig beten, daß doch die Lehrthätigkeit der Missionäre sich dahin erstreckt haben möge." Wan wird doch in Villigkeit nicht fragen dürsen: Ist das, was die Missionäre erstreckt haben, das denkbar Beste? Daß sie Bessers an die Stelle von Schlechterem gesetzt haben, das dürste doch wohl niemand verkennen. Und hätten die weißen Kaussente wohl etwas Ühnliches erreicht?

## Europäische Interessen.

Die polynesischen Inseln sind und schon seit mehr als brei Jahrhunderten befannt; ihre Entdeckung fällt alfo noch in die Beit ber ruhm= und beutefüchtigen Conquiftadores, welche, indem fie die Kronen Spaniens und Portugals mit den Schätzen neuer Welten bereicherten, ben vorher engumschriebenen Kreis geographischer Wissenschaft in so überraschender Beise erweiterten. Aber weder Bortugiesen noch Spanier, beren Schiffe zuerft ben von ihnen entdeckten Ocean durchfurchten, noch auch die nachfolgenden Solländer, Engländer und Frangofen zeigten irgendwelche Neigung, ihre Flagge auf einem jener Gilande aufzupflanzen, welche die Feder ihrer heimkehrenden Reisenden als wahrhaftige irdische Baradiese beschrieb. Doch war es nicht Unlust, den tolonialen Besitistand durch neue Erwerbungen zu erweitern, noch viel weniger eine Achtung der Rechte ihrer Urbewohner, welche solche Enthaltsamkeit predigte, es war vielmehr die Abwesenheit alles beffen, mas fonft die Begierde reizte: ebler Metalle, toft= barer Bewürze und reicher Stoffe, ber die Polynefier es banten mußten, daß man fie ungeftort in ihrem Gigenthum beließ.

Die ersten, welche sich eines Teiles Bolynesiens bemächtigten,

waren die Frangofen. Louis Philippe glaubte dem Chrgeiz feiner Unterthanen zu schmeicheln und damit seine eigene, wankende Stellung zu befestigen, als er ben Eroberungen in Afrita eine Erwerbung im Stillen Ocean hinzufügte. Bu bem 1842 in ein Protektoratsverhältnis gebrachten Tahiti und Moorea kamen bald die Markejas, einige der Tubuai-Inseln, der Tuamotu-Archipel mit den Gambierinseln und die kleine unbewohnte Clipperton-Insel, so daß Frankreich jett in Polynesien einen Besitzstand hat, welcher 3667,5 Quadratkilometer oder 66,64 Quadrat= meilen mißt. Davon sind die Inseln der ersten beiden Gruppen unmittelbare Besitzungen der Republit, die der beiden letten befinden fich im Berhältnis von Schutftaaten. Wollten wir noch das melanesische Neukaledonien nebit den Lovaltn-Inseln heranziehen, so hätten wir im Bagifischen Ocean einen französischen Gesamtbesit von 23 490,5 Quadratkilometer ober 426,6 Quadrat= Mit diesem Besit ift Frankreich, wie es scheint, aber noch nicht befriedigt, wenigstens plaidiert seine Breffe in neuerer Beit eifrig für eine Erweiterung ber frangofischen Machtiphare burch Unneftierung einiger Inseln bes Westens, fürs erste ber Neufaledonien zunächst liegenden Reuen Sebriden. Dabei bestrebt fich die Regierung, den alten Besitstand mehr zu tonsolidieren, indem sie das Proteftoratsverhältnis in das engere der unmittel= baren Zugehörigkeit umwandelt. Sicherlich wehte auch über der westlichen Gruppe ber Gesellschaftsinseln heute die frangosische Flagge, hätte nicht ein sofortiger energischer Protest Englands und Deutschlands die schon erfolgte Offupation ruckgangig gemacht. Denn diese beiden Mächte find an jeder Beränderung der Territorialhoheit über die polynefischen Inselaruppen vor allen anderen Es war ja gerade ber Hinblick auf die Erfolge englischer Kolonisation in Auftralien, welcher Napoleon III. zur Offupation von Rentaledonien bewog, und es ist nicht umvahr= scheinlich, daß die Bitigruppe von demselben Los betroffen worden ware, hatte nicht England rechtzeitig feine Sand barauf gelegt.

Durch diese Viti-Inseln hat England in Polynesien eigentslich erst Fuß gesaßt, denn die keinen Inseln Caroline, Starbuck, Malden und Fanning, von denen auch nur die beiden letzten bewohnt sind, repräsentieren ein Areal von kaum mehr als zwei Duadratmeilen und zählen nur an 230 Bewohner. Seitdem aber der britische Union Jack über jener bedeutendsten aller Inselsgruppen weht und auch eine Petition rotumahnischer Häuptlinge um Annektierung gnädigst bewilligt wurde, gedietet die Königin von England über ein Areal von 20 974,5 Quadratkilometer oder 380,9 Quadratmeisen, welches gegenwärtig von ca. 128 009 Menschen bewohnt wird, also auf einem, nahezu 46 Quadratsmeisen kleineren Gediet über 39 000 Menschen mehr zählt, als sich in dem ganzen französsischen Oceanien sinden lassen.

Werfen wir zugleich einen Blick nach Mikronessen hinüber, so sehen wir, wie eine dritte Macht Ansprüche auf einen großen Teil der dortigen Gruppen erhebt. Spanien beansprucht die Oberherrlichkeit über die Archipele der Marianen, der Palau-Inseln und der Karolinen d. h. über 2590 Duadratkilometer oder 47 Duadratmeilen mit 45000 Bewohnern. Die Marianen sind wirklich schon seit langer Zeit von der spanischen Regierung und leider in der elendesten Weise verwaltet worden; die Spanier haben hier in schlagendster Weise ihre Unsähigkeit zu kolonisieren gezeigt. Ihre Ansprüche auf die Karolinen und Palaus werden aber nirgends beachtet; sie stehen nur auf dem Papier.

Den Amerikanern gehören nur einige kleine Felseninseln, welche sie der Ausbeutung der dortigen Guanolager wegen besetzt haben. Eine dauernde Ansiedelung ist hier gar nicht möglich; sind die Lager erschöpft, so werden die Fundstätten verlassen, wie dies schon mit der Insel Baker in der Phönizgruppe geschehen ist, wo 1858 die United States Guano Company in New-York die Ausbeutung begann und später nach Howland übersiedelte. Eine andere, gleichsalls amerikanische Gesellschaft, die Phöniz Company in Honolulu, errichtete zuerst eine Niederlassung auf Wac Kean, dann auf Birney, verließ später aber beide und

gründete eine britte auf Enderbury. Auch auf Jervis in der Amerika- oder Fanninggruppe unterhält diese Gesellschaft Arbeiter zur Ausbeutung ber bortigen Guanolager; auf ben fleinen Koralleninseln Nufunono und Olosenga oder Solitaria in der Tokelaugruppe bereitet ein amerikanischer Unternehmer mit samoanischen Arbeitern Rofosol. Das alles bedeutet aber feinesmegs Rolonisation; nach dem Ausspruch bes Ministers Seward: We want only trade, no dominion, icheinen die Amerikaner nach einer folchen auch gar nicht zu ftreben. Der von dem ehrgeizigen Abenteurer Steinberger und fpater von dem ameritanischen Rouful Griffin in Apia wiederholte Berfuch, die Samoagruppe unter bas Sternenbanner zu bringen, wurde von ber Regierung gu Washington sofort besavouiert und nur der schöne Safen Bago Bago auf Tutuila ift jest ameritanisches Gigentum. Allerdings steht das Königreich Hawaii vollständig unter amerikanischen Ginflüffen und wird ficherlich in nicht zu ferner Zeit feinen Unschluß an die Union suchen.

Eine ähnliche Stellung wie die Amerikaner behaupten die Deutschen. Dem Reich gehört keine einzige der Inseln, auf welchen seine Angehörigen zum Teil sehr ausgedehntes Eigentum besitzen; man hat sich mit der Erwerbung einiger Höfen begnügt. Auf der Samoainsel Upolu ist der Hasen von Saluasata der deutschen Regierung eingeräumt worden, so zwar daß die samoanische Oberhoheit bestehen bleibt, anderen Nationen aber nicht dieselben Rechte, wie die Anlage von Kohlenstationen, Lagerräumen u. a., gewährt werden darf. Einen zweiten, noch unmittelbareren Besitz hat das Deutsche Reich in der Duke of York-Gruppe erworden, indem es sich den Hasen Makata oder Fergusson sir 400 Mark von den dortigen Häuptlingen abtreten ließ. Kapitän von Werner, der diesen Vertrag abschloß, hatte dasselbe schon kurz vorher auf Jaluit in der Marshallgruppe erreicht.

Diese offiziellen Schritte wurden gemacht zur Wahrung beutscher Interessen, welche mit der Zeit von hoher Wichtigkeit geworden sind. Außer dem Hause Joh. Cesar Godeffron in Hamburg, bessen Thätigkeit wir an anderer Stelle ausstührlich geschildert haben, sind namentlich die Häuser Ruge, Heedemann & Co., sowie Wachsmuth & Arogmann, R. J. Robertson, die Gebrüder Hernsheim auf den Marshallinseln, Hennings auf Viti und die Hamburger Soeiété commerciale de l'Océanie auf Raiatea und Tahiti die tonangebenden und auch auf Hawaii sinden wir mehrere ansehnliche deutsche Häuser. Auf Hawaii und den Gesellschaftsinseln betreiben die Deutschen fast nur Handel, anderwärts widmen sie sich in hervorragender Weise dem Planstagendan. Auf Samoa ist es die Deutsche Handelss und Planstagengesellschaft der Sübse zu Hamburg, auf den Marshallinseln das Haus Hanstagenberker seinscheim, welche führend auftreten. Beide haben ausgedehnte fruchtbare Ländereien von den Eingebornen gekaust. Hernsheim namentlich auf den neubritannischen Inseln, wo

Gobeffroy schon früher Agenturen errichtet hatte.

Durch biefen Blantagenbau unterschieden fich die Deutschen bis por furgem fehr wesentlich von ben Amerikanern, die nur Sandel trieben. Nun haben biefelben aber gleichfalls Land auf ben Infeln ber Samoagruppe erworben. Biel größere Landfäufe aber haben erft in allerneuester Beit die Englander gemacht, welche jest in dieser Gruppe 100 000 Sektar besitzen, mahrend ben Deutschen nur 52 000, ben Amerikanern und anderen Weißen nur 24 000 Bettar gehören. Bum Betriebe biefer Bflanzungen bedarf man der Arbeiter und biefe find nur von außersamoanischen Gebieten zu erlangen. Jest ift man auf die Gilbertinseln und die Karolinen angewiesen; auch von Neubritannien, Neuirland, ben Neuen Bebriden und ben Salomonen können willige und tüchtige Arbeitskräfte bezogen werden. Es gilt baber, diefe Felber auch fernerhin für die Deutschen offenzuhalten. fann aber nur dadurch geschehen, daß man andere Mächte, b. h. England und Frankreich, baran verhindert, ihre Machtiphäre in Polynefien und Melanefien noch weiter auszudehnen. 2118 geeig= netes Mittel zur Erreichung biefes Zweckes schloß bas Deutsche Reich burch feine Bevollmächtigten Bertrage mit ben Säuptlingen verschiedener Gruppen ab. Indessen weist die Presse Englands und der australischen Kolonien wie Frankreichs fortwährend darauf hin, wie wünschenswert es sei, die den Bitiinseln und Australien zunächst gelegenen Inseln zu annektieren.

Die großartige Ibee ber Bilbung eines anglofächsischen Polynefiens ging von dem früheren Premierminifter Neufeelands, Gir Julius Bogel, aus. Er wollte eine Gesellschaft, Die "New Zealand and Polynesian Company" mit einem Rapital von einer Million Bfund Sterling bilben mit bem Zwedt, Geschäfte als Raufleute, Reeber, Pflanzer, Fabrifanten, Bantiers 2c. auf den pazifischen Inseln, in Neuseeland und Großbritannien zu Das Sauptquartier follte Meuseeland sein und mindeftens feche Dampfer follten zwischen seinen Bafen und Bolnnefien In Otago, Conterbury, Wellington und Auckland wollte er Fabrifen errichten, um die Produfte der Inseln zu verarbeiten. Als Endziel bachte fich Sir Julius Bogel ein großes britisches Bolynefien mit bem Centrum ber Regierung in Neusceland, ein Reich, bas, wie Ranada, die Oberhoheit ber Krone Englands Das britische Parlament wollte auf biefes ihm Unfang 1874 vorgelegte Projekt nicht eingehen. In neuester Beit scheint bieser Gedanke aber wieder aufgenommen worden zu Sir Arthur Gordon, früher Gouverneur von Biti, dann von Neuseeland, zugleich Generalkonful für die Südseeinseln, hat fein Bestes gethan, burch ben Abschluß von Berträgen mit Samoa und Tonga, durch Errichtung einer Dampferlinie zwischen letterem und Biti, durch häufige Besuche auf anderen, Englands Ginfluß in diesen Bewäffern zu heben. Und wenn einmal die immer und immer wiederholte Mahnung, "daß im Interesse bes Sandels wie der Civilisation eine große britische Handelskompagnic in der Südsee ein Segen für die Gingebornen fein würde," fich gur greifbaren Wirklichkeit gestaltet hat, wird auch bald genug bas größere Projekt Sir Julius Bogels aufgenommen werben. Damit wäre aber auch das Schickfal ber beutschen Pflanzungen befiegelt.

Es ift bekannt, daß die deutsche Reichsregierung durch eine beim Reichstag gemachte Vorlage ben durch die Zahlungseinftellung des Saufes Godeffron gefährbeten Befitstand in Samoa an sichern suchte und daß diese Borlage mit geringer Majorität abgelehnt wurde. In Auftralien und England war man darüber sehr erfreut, weil man fürchtete, die oben besprochenen Plane möchten burch das Eintreten des Deutschen Reiches durchtreugt Indeffen suchte man in Deutschland ben ungunftigen Gindruck durch die Ernennung eines Generalkonfuls für die Gudseeinseln mit der Residenz in Apia sowie eines Konsuls in Jaluit einigermaßen zu paralpfieren. Da aber eine englische Dampfer= linie zwischen Biti und Auckland und, wie erwähnt, zwischen Biti und Tonga errichtet worden ift - die letztere foll nach Samoa ausgedehnt werden - und die Frangofen ihre Dampfer über Mauritius jett auch nach den auftralischen Safen und Neufaledonien laufen lassen, so scheint es geboten, daß Deutschland seine taufmännischen Riederlassungen in der Gubsee mit gleichen Mitteln ftute. Das Erscheinen regelmäßig in Tonga und Apia eintreffender beutscher Dampfer würde das Ansehen des Deutschen Reiches ben bortigen Herrschern gegenüber bedeutend fraftigen. Eine Subvention haben beutsche Dampferlinien aber wie in anderen Meeren auch hier bisher immer abgelehnt.

Der Handel in der Sübsee ift bis jetzt ein großes deutsches Monopol gewesen, die Versuche englischer Firmen, den deutschen Hängern in der Südsee Konkurrenz zu machen, sind immer gescheitert; ob dies mit den beiden amerikanischen Firmen, die von ihrem Hauptquartier in Apia aus Stationen auf Tahiti, auf den Marshalle, Ellicee und Gilbertinseln errichtet haben, ebenso der Fall sein wird, muß abgewartet werden. Lebensbedingung für den deutschen Plantagenbetrieb und damit für einen beträchtelichen Teil des ganzen Handels bleibt jedenfalls die Erhaltung der Unabhängigkeit jener obengenannten Gruppen, welche allein die Arbeitskräfte zu liesern imstande sind.

Deutschland könnte aber auch in diesen Gewäffern eine feiner

hohen Stellung würdige Aulturmission erfüllen. Es ist mehr als fraglich, ob unter dem wohlwollenden Regierungssystem der Engländer oder der verständnislosen Gewaltherrschaft der Franzosen die eingebornen Stämme zu erhalten sind, wir glauben aber mit Grundemann, daß unter preußischer strammer Ordnung, verbunden mit landesväterlicher Fürsorge, wie sie dem Regiment der Hohenzollern eigen ist, jene herrlichen Inseln noch in viel weiterem und höherem Sinne blühende Gärten werden müßten, als sie es jeht schon sind.

## Hawaii.

## 1. Das gand und feine Produkte.

Es ift wahrscheinlich, daß der Spanier Gaetano die Infelgruppe schon in der Mitte des sechzehnten Sahrhunderts fah, benn alte spanische Karten verzeichnen bort, wo Hawaii liegt, eine große Insel la Mesa und nordwestlich davon eine Inselgruppe, welche los Monjes genannt wird. Diese Entdeckung blieb indes völlig unbekannt, da die Spanier dieselbe aus Furcht vor den Filibustiern sorgfältig verheimlichten. Der wahre Entbeder ift und Coot, welcher durch seine am 19. Januar 1778 erfolgte Unfunft vor Kauai und Rihau der Welt die Runde von der Existenz bes Archivels brachte. Leider follte ber große Seefahrer bier sein Ende finden. Zuerst als der vom himmel herabgestiegene Gott Rono mit göttlichen Ehren überhäuft, wurde er 1779 an der Realafeaknabai erschlagen. Die Leiche wurde fortgeschleppt und nur ein Teil seiner Gebeine ben Engländern ausgeliefert; die übrigen brachten die Hawaiier ans andere Ende von Hawaii, wo man sie in einem dem Rono geweihten Tempel niederlegte. Jährlich trug man fie in feierlicher Prozession um die Insel, ein Beweis, daß der Glaube an die Identität Cooks mit dem Gott feineswegs erschüttert worden war.

Bis vor wenigen Jahren bezeichnete eine an einer Kokospalme angebrachte Aupferplatte die Stelle, wo Cook siel, jeht erhebt sich dort ein Denkmal, dessen Kosten durch Sammlungen in Honolulu gedeckt wurden. Der Stumpf des Baumes, an dessen Fuß, wie man sagt, Cook sein Leben aushauchte, wird im Musseum zu Honolulu ausbewahrt, einen zweiten Stumpf, von dem man dasselbe behauptet, kann man im Zoologischen Museum von Woodwards Gardens in San Francisko sehen. Der Stamm ist nach England übergeführt worden und hat im nautischen Museum von Greenwich Hospital neben den Reliquien von Nelson und Franklin einen Platz gesunden.

Auf Cooks Entbeckung folgte in den Jahren 1792 und 1793 eine eingehende Erforschung der Inseln durch Bancouver. In der neuesten Zeit haben Wilkes und Dana Reisen auf den Inseln gemacht, Brigham hat die Geologie der Eruppe, Mann die Flora

berselben gründlicher untersucht.

Der Archivel wurde von Coot nach feinem Gonner bem Grafen von Sandwich, dem damaligen ersten Lord der Admiralität, benannt; diese Benennung ist indessen fast völlig außer Gebrauch gekommen und hat der jett offiziell allein üblichen nach der größten Infel der Gruppe, Sawaii, Blat gemacht. Unter den polyne= fischen Archipelen ift er der einzige, welcher der nördlichen Salb= fugel angehört; der Wendefreis des Krebses bilbet nahezu die nördlichste Grenze. Um weitesten nach Norden vorgeschoben ift das Nordkap von Kauai unter 220 16', am weitesten nach Süden das Rap Ralae auf Hawaii unter 18° 52' n. Br., den Oftpunkt finden wir in der Kapohospike auf Hawaii unter 1540 434, den Westpunkt in der kleinen unbewohnten Felseninsel Kaula unter 160° 32' westl. Länge. In diese Grenzen fallen die 8 größeren Infeln: Sawaii, Mani, Kahulani, Lanai, Molofai, Dahu, Kanai und Niihau (mit Raula). Beiter nach Nordwesten und dieselbe Richtung verfolgend, liegen zerftreut sieben noch zu Hamaii gehörige kleine unbewohnte Felseninfeln und Riffe, die Brütpläte unzähliger Seevögel. Das Gesamtareal des Archivels ift auf 17 008 qkm ober 308,9 D.=M. berechnet worden; es steht asso bem ber Bitiinseln und Reukaledoniens etwas nach und zwischen Württemberg und Baden in der Mitte.

Sämtliche Inseln scheinen vulkanischen Ursprungs zu sein; die Gesteine haben durchaus diesen Charakter. Die Lava ist von großer Verschiedenheit, teils porös, teils tuffartig, überwiegend ist sie aber basaltisch. Das Innere der Berge enthält vorsherrschend Trachyt und Phonolith. Zuweilen entdeckt man auch Lagen von Madreporenkalkstein. Wo die vulkanischen Ausbrüche aus sehr früher Zeit datieren, hat sich ein großer pslanzlicher Reichtum entwickelt, doch erscheint das Land keineswegs so einsladend wie zur Zeit seiner Entdeckung, und viele Teile, die das mals angebaut waren, liegen jeht wüst und öde.

Erdbeben und Lavaausbrüche sind in kurzen Zwischerräumen auf sast allen Inseln und zuweilen sehr heftig und verheerend aufgetreten und erst am 30. September 1881 sand ein Erdbeben sowohl in Honolulu als auf anderen Inseln des Archipels statt; es wird als das stärtste seit demjenigen von 1868 geschildert, welches ungeheuere Berheerungen anrichtete. Die Mauern zahlereicher Häuser erhielten Sprünge, darunter auch die mehr als meterdicken Steinmauern der Kosala-Kirche; in anderen Teilen sielen die Einsriedigungsmauern um und auf vielen Pflanzungen barsten die Eisternen, so daß das Wasser ausstloß. Zu gleicher Zeit war der Krater des Kilanea in außerordentlicher Thätigkeit und sein Lavasee brannte wie ein Hochosen.

Man kann die Inseln als Kulminationspunkte einer mächetigen vulkanischen Gebirgskette ansehen, welche sich in den beiden Zwillingsriesen der Gruppe: dem Mauna Loa und Mauna Kea bis zu einer Höhe erhebt, welche die des größten der europäischen Berge, des Mont Blanc, noch überragt. Die Schneegrenze wird aber unter diesen Breiten dennoch nicht erreicht.

Auf Hawaii messen die Bulkankegel Mauna Kea (weißer Berg) 4253 Meter, Mauna Loa (großer Berg) 4194, Mauna Hualasai 2522 und Kisauca 1210 Meter, auf Lahaina sind die höchsten

Spigen ber Mauna Haleakala mit 3100, und ber Mauna o Efa mit 1868 Meter. Die Berge auf ben übrigen Inseln find weit niedriger, doch steigt auf bem westlichen Rauai der Baialeale noch zu 1900 Meter auf. Aber bei der allgemeinen vulkanischen Natur fehlt es auffallenderweise an Mineralquellen gänzlich.

Un dem Juß der Berge und zwischen ihnen hin ziehen sich inftemlos zahlreiche Thäler von großer Lieblichkeit und Fruchtbarfeit, durchrauscht von kleinen Flüssen und Bächen, welche, sich an Felsblöcken brechend, über Abhänge fturgend bem Ruftenrande zueilen, wo fie freilich häufig ein Ende finden, ehe fie das Meer erreichen. Daher find biefe Ebenen oft burr und obe. fruchtbar aber auch hier der Boden ift, das zeigt fich, fobald man ihm die nötige Bewäfferung guführt.

Ein scharfer Gegensatz besteht überall zwischen ben westlichen Ruften, die mahrend eines großen Teils bes Jahres fast wuftenartig erscheinen, und den schön bewaldeten öftlichen Abhängen. Den Grund dafür finden wir in den herrschenden klimatischen Berhältniffen. Denn der Oftpaffat führt die feuchten Wolfen herzu und damit auch den häufigeren Regen. Bon entscheidender Wichtigkeit ift natürlich die höhere ober niedrigere Lage. An den Ruftenebenen ift es meift heiß und trocken, weiter die Abhange der Berge hinauf heiß und feucht und noch höher gemäßigt und trocken. In Honolulu ift die Durchschnittstemperatur 240 und das Thermometer steigt selten über 35° C., benn fast ununterbrochen weht der Paffat fühlend über den Felsgrat Dahus herüber und das Ruanuthal herab und die Sommerhitze wird häufig gemildert burch erfrischende Regenschauer. Das Klima ift baber burchaus gefund.

So erscheint benn die Begetation schon eine Stunde landeinwärts unter dem Ginflug der aus der Wolfenregion herab= fliegenden Bewäffer als eine fehr üppige. Pflanzungen von Rofospalmen und Brotfruchtbäumen wechseln mit Ruckerrohr= feldern und über der fultivierten Niederung breitet fich ein Wald= gurtel rings um die Bulfane aus. Es laffen fich brei Regionen

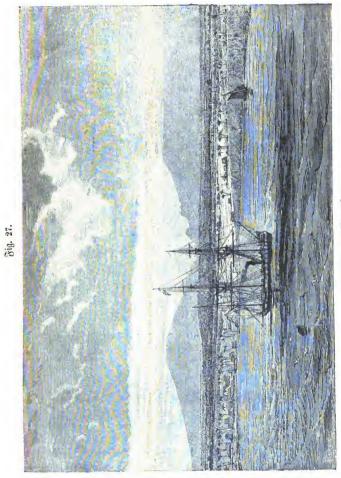



unterscheiden: die Küsten und niedrigen Ebenen, der Waldgürtel unterhalb 2000 Meter und die darüber liegende Zone, wo der Baumwuchs zuerst in verkrüppeltes Gebüsch übergeht und endlich nur noch dürftige Woose und Flechten das rauhe und zerklüftete Gestein überziehen.

Im hohen Gebirge breitet die Roa (Acacia Koa) ihre Kronen über ein verwachsenes Dickicht von immergrunem Unterholz aus. Ihre Stämme lieferten früher bas Material für bie großen Kanus der Eingeborenen. Die Roa verbindet den Typus ber neuholländischen Afazien, bei benen das Mimosenlaub unterbrudt wird, mit ben tropischen Arten, die basselbe ausbilben. Auch unter den Bäumen, welche die Roa begleiten, finden sich einige auftralische Gewächse und ganze Gattungen: Boehmeria stipularis, Carex Commersoniana Metrosideros, Myoporum, Santalum, bas lette allerdings burch die fortgefette Ausfuhr nach China schon selten geworben. Dag biese Seltenheit nach wenigen Jahren eintrat, mußte bem armen, schwerbedrückten Bolfe als ein heißersehntes Ereignis erscheinen, denn gezwungen, auf ihren nadten. Schultern bas Holz aus umvegfamer Wildnis zum Meeresftrande zu schleppen, während Garten und Felder unbebaut blieben, starben Tausende dahin, andere verließen ihre Wohnungen und irrten im Balbe umber, um sich ber verhaßten Arbeit zu entziehen. Das Sandelholz hat jung feinen Geruch - es ift ja gerade biefe Eigenschaft, welche es ben Chinesen gur Verbrennung vor ihren Gögenbildern wertvoll macht -, auch wächst es nur langsam zu brauchbarer Büte heran und so wurde benn bald der Borrat erschöpft. Sest freilich hat es sich einigermaßen wieder erholt; Frohndienste sind aber inzwischen glücklicherweise abgeschafft.

Die Region oberhalb des Waldes ift sehr vegetationsarm; auf dem Mauna Loa verschwindet bei 2200 Meter die Pflanzensdecke kast überall und in 2800 Meter Höhe vermag nur noch ein Moos sich unter der Beseuchtung der vulkanischen Dämpse zu erhalten. Aber der nicht aus harten Laven, vielmehr aus losen

Ernptivstoffen aufgebaute Mauna Kea trägt in weit größeren Höchen nicht allein Grasrasen und vereinzelte Sträucher, noch bis zum Niveau von 2800 Meter reicht der bis 3 Meter hohe Manati-Baum (Edwardsia grandistora), andere Pflanzen

gehen sogar noch 600 Meter weiter.

Bon der Begetation der übrigen Südseeinseln unterscheidet sich die Flora von Hawaii sehr wesentlich. Die Feigenbäume, welche in Südpolynesien so riesige Dimensionen erreichen, sehlen hier gänzlich, der Brotfruchtbaum, so ausnehmend wichtig im Haushalt des Südseeinsulaners, ist in Bollsommenheit sast nur bei Hilden Arten dieser wunderbaren Familie kommen hier gar nicht vor, während die Compositae viel häusiger als auf den polynesischen Gruppen erscheinen. Aber dafür besitzen die Inseln unter allen tropischen Inselgruppen die größte Zahl endemischer Pflanzen; nur etwa 20 Arten kommen auch anderswo vor.

Die Gesantzahl ber auf der Hamaiigruppe beobachteten Phanerogamen beträgt nach Grisebach weniger als 600 Arten, von denen 370 endemisch sind; von Farnen und anderen Gesäßfryptogamen wurden etwa 130 Arten nachgewiesen. Unter den eingewanderten Pflanzen ist ungefähr die Hälfte allgemein tropisch oder ubiquitär, ein Viertel stammt aus der indischen Monssunsson, das siedente Achtel ist dem Archivel mit anderen Südsiecinseln, das letzte mit Amerika gemeinsam. Unter den charafteristischen endemischen Pflanzensamilien nehmen die Synanthereen den ersten, die Lobeliaceen den zweiten Platz ein, danach kommen die Rubiaceen, die Autaceen und die Araliaceen. Nur die Häste der aufgestellten 24 endemischen Gattungen besteht aus Monotypen, die übrigen enthalten eine größere Zahl von Arten.

Die hawaiische Pflanzenwelt umfaßt eine Reihe nutharer Gewächse, wie Pandanus, Broussonetia, Dracaena, Hibiscus, Cureuma, Tacea, Amomum, Saceharum, welche wir auch auf anderen polynessischen Inseln kennen. Die europäischen Einwanderer haben hier manche neue Pflanze eingeführt: die Yamse

wurzel, die Batate, die Kartoffel, den Tabak, den Kaffee, Weinschen, Eitronen, Erbsen und Bohnen wie die Kulturpflanzen Chinas und Japans. "Neben der einheimischen Kokospalme steht die königliche Palme aus Westindien, die Dattelpalme aus Afrika. Dstindische Papapas und Mangobäume, chinesische Wambussbickichte und brasilianische Arankarien, Bananas jeglicher Abkunst und hundert andere Pflanzen, von denen man nicht mehr weiß, woher sie stammen, haben sich eingebürgert." Allerdings mußein großer Teil des Areals der Kultur stets verschlossen bleiben, wo aber der verwitterte Boden, sei es durch natürliche Niedersichläge, sei es auf künstlichem Wege, genügende Bewässerung empfängt, steht er keinem nach und liesert die reichsten Erträge.

Unter den eingeführten Kulturen hat der Zuderrohrban insolge des mit den Vereinigten Staaten geschlossenen Vertrages, wonach die Produkte Hawaiis dort zollsrei eingehen, einen außerordentlichen Ausschloft genommen; 1873 sührte man 23 129 000, aber 1881 schon 94 789 483 Psand Zuder aus. Noch mehr hat sich der Neisbau gehoben, so daß in demselben Zeitraum der Export von 941 000 auf 7 785 070 Psand stieg. Weniger Gedeihen zeigten die Kaffeepslanzungen, denn 1873 wurden 262 000 Psand, aber 1881 nur mehr 19 000 Psand aussgesührt. Aber auch die einheimische Pssanzenwelt liesert einige, nicht unwichtige Posten für den Export.

Da ist in erster Linie das Pulu, eine Pflanzenwolle von bräunlicher Farbe, die an den Blattstielen eines vornehmlich auf der Insel Hawaii wildwachsenden Farnbaumes (Cidotium glaueum) gesunden wird. Man verwendet es zu Polsterarbeiten und macht in San Francisko auch Hüte daraus. An den moderns den Stämmen gesallener Bäume wächst in seuchten Wälbern eine Schwammart, welche als beliebte Speise nach China und Kalisfornien ausgesührt wird. Weiter wird das Dl aus den Rüssen des silberglänzenden Kukuidaumes (Aleurites triloba), die auch hier ein bequemes Leuchtmaterial für die Singeborenen liesern, in Amerika gern von Walern als ein vorzügliches Substitut sür

das Leinöl genommen und auch das Arrowroot aus der Taeca pinnatifida findet im Auslande Absak.

Die Tierwelt ber Inselaruppe ift ebenso burftig wie auf anderen volnnesischen Gruppen. Bon Saugetieren fanden die erften Entbeder hier nur eine, auch in Chile lebende Fledermaus (Lasiurus Gravi), die Ratte, bas Schwein und ben Hund, die letten beiden gahm im Befit ber Bewohner. Der einheimische Sund, ein tleines, trages Tier mit einem Suchstopf, langem Rücken, frummen Borberbeinen und von brauner Farbe, wurde ausschlieflich mit Tarobrei gefüttert und bilbete eine Lieblings= fpeise ber Säuptlinge. Er ift jest fehr felten. Die eingeführten Sunde haben sich aber so außerordentlich vermehrt, daß sie zu einer förmlichen Landplage geworden find. Berwildert schweifen fie in Rudeln in den Bergen umber und machen von dort verberbliche Erfurfionen zu ben Schaf= und Riegenherden ber Un= fiedler. Die wohlgebauten, von chilenischen oder falifornischen Ruchttieren abstammenden Pferde sind von außerordentlicher Bähigkeit und Ausdauer und gang allgemein in Gebrauch. Der echte Hawaiier, gleichviel ob braun oder weiß, läßt für die unbedeutenbsten Wege, Die er zu machen hat, auffatteln. Die erften Rinder wurden von Banconver eingeführt und haben fich im verwilderten Buftande fo ftark vermehrt, daß die Sauptbeschäf= tigung einiger Anfiedler darin besteht, auf die herdenweise lebenben Tiere nur ihres Talges und ihrer Saute wegen Jago gu machen. Man schieft sie oder fängt sie mit dem Lasso ein oder legt ihnen Fallgruben. In einer folchen fand ber Schotte Douglas beim Pflanzensammeln 1833 einen schrecklichen Tod, indem er beim Sinabstürzen von einem bereits vor ihm hineingefallenen wilden Stier durchftogen murbe. Saute und Felle, von benen 1881 50 169 Stud, und Tala, wovon 118 000 Bfund ausacführt wurden, bilden jett fehr wesentliche Posten in den Sandelsausweisen bes Rönigreichs.

Dem Schaf — man hat die braunwollige, falisornische Rasse eingeführt — scheint Weide und Alima nicht in demselben Maße

zuzusagen wie dem Hornvieh, dennoch hat es sich ebenfalls stark vermehrt; die Wolle von Hawaii geht nach San Francisko (1881: 528 489 Pfund). Ziegen sind jest in großen Mengen vorhanden und ebenfd Kahen, welche verwildert in den Wälsdern den Bögeln nachstellen, die sich, durch die Ansieder von den Küsten verscheucht, mehr und mehr in die unbewohnten, inneren

Begenden zurückgezogen haben.

\_ Kilo. 2

Dort finden sich noch immer die prächtigen schwarzen Mohos (Melithroptes pacifica), beren zwei gelbe Flügelfedern die herrlichen Mäntel der hohen Sänptlinge zierten und auch jetzt noch den gesuchtesten Kopfputz hoher Damen liefern, der zuweilen mit 60 bis 100 Dollars bezahlt wird. Aus den auserlesensten solcher Federn, die neben vollkommener Reinheit der Farbe einen gang eigentumlich schönen, metallischen Glanz besitzen, ist der nur bei Arönungen und Taufen hervorgeholte Mantel, Kragen und Bürtel ber Kamehamehas angefertigt. Diefer Mantel ift ber einzige vorhandene der Art, 11/2 Meter breit und über 31/2 Meter lang. Andere ausgezeichnete Bögel find die scharlachfarbene Corthia mit schwarzen Schwang= und Schwungfedern, die olivengrune Certhia peregrina und ein kleiner Berghapagei von reich purpurner Farbe. Bon Tauben tennt man bisher nur eine Art und die Rudude, Gisvogel und wilden Suhner fehlen Bahmes Geflügel aber halten die Hawaiier in großer Rahl; unaufhörlich erschallt nachts durch die ftillen Stragen von Honolulu das schrille Krähen wetteifernder Sähne. Bon Raubvögeln giebt es einen Falken und eine Gule; eine Ralle (Rallus ecaudatus) ift häufig wie auch wilbe Enten und Regenpfeifer. Eine ber Gruppe eigentumliche Gans (Berniela sandvicensis), ein aroker, ziemlich hubscher Bogel, hat schon auf den britischen Inseln eine zweite Heimat gefunden. Von Amphibien finden sich nur einige Eidechsen; die gleichfalls nicht häufigen einheimischen Inseften zeigen große Uhnlichkeit mit benen auf Tahiti. Ginige ber am wenigsten angenehmen find burch die Schiffe eingeführt worden, fo der Floh und die Schabe; von Mazatlan follen ber Tausenbfuß, ber Hausstorpion und bie Mostitos getommen sein.

Die See ift außerorbentlich reich an großen und fleinen Fischen und Mollusten; Eretaceen und Roophyten giebt es in besonders großer Fülle und Mannigfaltigfeit. Der Walfang brachte früher eine große Bahl von Schiffern zu biefer Gruppe, ba fie einen bequemen Bufluchtsort jum Ausbeffern ber Schiffe und zum Anschaffen frischer Lebensmittel bei verlängerten Reisen barbot; mit ber Abnahme ber Ergiebigfeit ber nördlichen Gewäffer ift biefer Bertehr aber fehr guruckgegangen; 1881 liefen noch 19 Walfanger ein. Aleine Berlumscheln man in einer Bucht von Dahn; die in derfelben gefundenen Berlen find indes nur von geringem Berte. Die efbare Aufter fommt gar nicht vor, wohl aber der Bohrwurm und zwar so häufig, daß ein Boot in einer einzigen Nacht schon empfindlichen Schaben burch feine Anariffe erleiben fann.

## 2. Die hauptinfeln.

Die größte, zugleich die öftlichste Insel ber Gruppe ift bas einem gleichschenkligen Dreick ahnelnde Sawaii, 11 356 Quadratfilometer ober 206,4 Quadratmeilen meffend. Gine zum Teil fteil aus den Fluten emporsteigende Insel, an deren nackten Lavafelsen fich die tobende See schäumend bricht ober brausend in die gahnenden Söhlen stürzt, welche sich nahe am Rande öffnen. Gurgelud und ftohnend ftromt bas Baffer wieder aus ben tiefen Schlünden gurud ober schießt aus ber burchbrochenen Decke zwischen Farnen und friechenden Pflangen fpringbrunnen artia hoch in die Luft. Korallenriffe find an den Ruften felten. bie auch fonft bem Schiffer mit keinen Gefahren broben, aber an auten Safen fehlt. cs. Der beste ift an ber Oftfufte ber Bai von Hilo, auch Baiatea oder Byronbai genannt, welche burch bas große Blonderiff einigermaßen gesichert wird. Un der Beitfüste gewährt die durch Cooks Tod berühmt gewordene Realafeatua Bai ein wenig Schut.

Fig. 28.

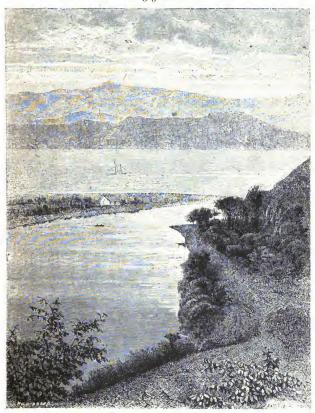

Die Rufte von Samaii.



Es besteht ein auffallender Rontraft zwischen der Dit- und ber Westseite von Hawaii. Die lettere, welche burch bas hohe Innere ber Infel von ben feuchten Oftwinden abgeschloffen wird, hat etwas unbeschreiblich Dbes. Der schmale Strand aus nachten Lavafelsen, hier und bort von einzelnen vulkanischen Regeln durchbrochen, ift von erschreckender Unfruchtbarkeit, benn alle Niederschläge finten schnell burch die zahlreichen Riffe und Spalten au großer Tiefe hinab und das zu erlangende Waffer ift bitter und falzig; bennoch ift auch diese unwirtliche Gegend bewohnt. Die genügsame Rotospalme, diefer Segen ber Subfee, gebeiht auch hier und die See liefert mancherlei Nahrung, ergangt durch die Produkte der Garten und Felder, welche freilich erft in 230 Meter Sohe an den schnell anfteigenden Bergabhangen unter dem Einfluß reichlicher Regenguffe vortrefflich gedeihen. Die Oftseite ift weit beffer bedacht. Der Seefahrer, welcher, von Norden fommend, an der bald schroffen, bald anmutigen, immer aber großartigen Rifte babingleitet, bat fast beständig einen ober ben andern der vielen Wafferfälle in Sicht, die von 20 bis 200 Meter hoben Steilwänden in wenigen Abfaten rauschend gum Meere herabstürzen. Bon ben Ranten ziehen sich auf ben fanft= ansteigenden Flächen buntle Balber von Roa, Ohinia, Mamane, wechselnd mit helleren Buckerplantagen, zu den beiden Riesen Mauna Loa und Mauna Rea hinauf. Und verstohlen lugen fleine Ortschaften mit reinlich weißgetunchten Kirchen aus grünen Schluchten hervor.

An der Südseite der hübschen, rundum mit Kokospalmen und anderen tropischen Pflanzen eingesaßten Byrondai liegt die Hauptstadt der Insel und Residenz des Gouverneurs derselben, das gartenreiche Hilo, ein reizendes Städtchen mit 1000 Einswohnern. Im Sommer 1877 sast gänzlich zerstört durch die große Flutwelle des Erdbebens von Peru, wobei 100 Menschen ums Leben kamen, erholte es sich schnell wieder und hat mit seinen zwei hohen Kirchen, davon eine, die katholische, mit Doppelstürmen, einen nahezu europäischen Anstrüch. Unter den hohen

Bänmen, deren breite Zweige nach allen Seiten Schatten spenden, liegen halb verborgen die Hütten der Eingebornen, während man am Strande, wo sich der ganze Handel konzentriert, einige weiße Holzgebäude sieht. Darunter das von Beranden und prachtvollen exotischen Bänmen umgebene Gerichtsgebäude, das größte und imponierendste Bauwert auf der ganzen Insel. Den übrigen Häusern geben tiese Strohdächer und phantastisch vergitterte, mit Jasminpslanzen, Waldreben und Passionsblumen geschmückte Beranden ein kühles, einladendes Ünsere.

Gleich neben Silo ergießt fich der Bailutu ins Meer. "Ein wilder Gebirgefluß branft er durch romantisch Schluchten von Lavafelsen herab aus bem Manna Rea, zwischen hohen, schwarzen Blöcken in mehrere Urme zerspitternd, sich wieder vereinigend, hier in Bafferfällen herunterfturgend, dort über breitere Betten von Rollsteinen babinichaumend, großartig und wild wie alles auf diesen Inseln. Seitlich von der reißenben Strömung des Fluffes haben fich ftufenartig über einander mehrere geräumige Tümpel mit ruhigerem Waffer gebildet, welche jum Baden bienen. Bigarre Bandanusbaume, festgetlammert an den Wänden mit ihren sperrigen Wurzelphramiden, hängen von oben herab und wiegen rauschende Buschelköpfe im lauen Paffatwind." Bang in ber Nabe ber Stadt spaltet fich ber Fluß in drei Arme, welche in enge, aus mächtigen Lavablöcken gebildete Ranale eingezwängt, zuerft pfeilgeschwind dahinschießen und dann als zehn Meter hohe Wasserfälle in ein tiefes, von hohen Felfen umschlossenes Beden hinabstürzen. Es ist ein Hauptvergnügen der fast amphibischen Gingebornen, die wilde, gefährliche Fahrt durch die schäumenden Kanäle hinunter zu machen. Anmutig die Sande über dem Ropfe zusammenfaltend, lassen sich die Mädchen von Silo von der Flußschnelle fortreißen, indem fie hoch oben auf dem Ramm der garenden Wasserschicht flüchtig erscheinen, und im nächsten Augenblick wie Nixen aus bem Strubel empor tauchen.

Durch hübsche Garten führt ein halbstündiger Ritt zu bem

Ter Krater von Rifauea bei Tag.



1

prächtigen Rainbow-(Regenbogen-)Fall. Der Bailutu schießt hier in zwei Armen von einer 20 Meter hohen Felskante in ein freisrundes Becken hinab. Der duftere, ausgehöhlte Sintergrund ber Bergwand läßt die weißschäumenden Bickbache um so schärfer hervortreten, in deren aufsteigenden Dunftwolfen der Sonnenftrahl in ungähligen Regenbogen sich bricht, manche in den hellsten Farben glänzend, andere in unsicheren Tinten zurt verschwimmend. Dem Wafferfall gegenüber bebt sich eine mehr als 30 Meter hohe Felsmauer, von deren vorspringender Kante junge Männer ben gefährlichen Sprung in die Tiefe unternahmen, als Mrs. Braffen auf dem "Sunbeam" die Infel besuchte. Soch oben über den Häuptern der atemlosen Zuschauer hoben sich die großen, fräftigen Gestalten flar vom blauen Simmel; Die langen schwarzen Haare waren durch Kränze von Blumen und Blättern zusammengehalten und gleiche Gewinde schlangen fich um die Mit Ablerblicken maßen fie die Entfernung, braunen Süften. bann ein fraftiger Anlauf, ein Sprung, ein mehrfaches Uberschlagen in der Luft und sie verschwanden im Wasser, um alsbald wie ein Rorf in die Höhe zu schnellen und den sonnigen Abhana hinauf zu klimmen, als hätten fie gar nichts fo Bunderbares vollbracht.

Von der Gbene von Hilo allmählich und sehr regelmäßig aufsteigend, wölbt sich der Mauna Loa zu einem flachen Dome, der auf einer breiten Grundlage von 70 geographischen Meilen den ganzen süblichen Teil der Insel von Ost nach West einsnimmt. Auf dem Gipfel zieht sich eine Reihe von Kratern von Nord nach Süd. Der thätigste derselben und das größte Wunder des Archipels ist der an der Ostseite gelegene Kilauca. Die Entsernung von Hilo beträgt 44 Kilometer. Es ist ein mühsamer Weg über Stücke und Blöcke glaßharter, knirschender Lava, auf engem Pfade zwischen Farnbäumen und Kukusstämmen mit rankenden Schlinggewächsen. Aber kein Reisender, der Hawaii berührt, läßt den Kilauca unbesucht, und schon hat auf halbem Wege ein schmuckes, weißes hölzernes Gasthäußchen den Plat eins

genommen, wo früher eine rohe Grashütte stand, und oben am nördlichen Rande des Araters empfängt im behaglichen Volcano-Hotel ein prasselndes Holzseuer den Reisenden, der diesen Komfort in 1210 Weter Weereshöhe mit Freuden begrüßt.

Gerade bei ber Stelle, wo das Hotel fteht, ift die 180 Meter tiefe Wand eingestürzt und in Bidgadwendungen führt ein Weg, den grüne Farrenfräuter und Beidelbeerbuiche mit großen rofenfarbigen Beeren befäumen, hinunter auf den Boden bes Kraters. Die Lavafläche, frisch glänzend wie Metall, zeigt die verschiedenartiafte Gestaltung. Sier steigen Sügel und Regel empor, bort erheben fich hohe Wellen, an einigen Stellen meint man Orgelpfeifen zu sehen, an anderen gleicht die erkaltete Lava ungeheuren Massen übereinander liegender Taue und wieder an anderen Punkten glaubt man in einen riefigen Reffel zu blicken, beffen Inhalt im Augenblick bes Siedens versteinerte. Breite und tiefe Spalten zerklüften die schwarzen, grunlichen und erzähnlichen gelbbraunen Lavaströme. Je weiter man vorgeht, desto beißer wird ber Boben und aus ben Spalten steigen schweflige Gase In allen Regenbogenfarben glangen die Kruftalle von Schwefel, Maun u. a. in den Strahlen der Sonne und zwischen ben Falten des Guffes gewahrt man in dem glafigen, durchfichtigen Boden unter ber Oberfläche die langen Faben ausgesponnener Schlacke, bas Saar ber Göttin Bele, jenes eigentumliche Mineral, auch Belenit genannt, das nach Buchner genau jo aussicht wie die Schlackenwolle unferer Gifemverke. Winde verweht, hängt sich Peles Haar an das Gebüsch der Ebenen und bedeckt ben Boben wie mit garten Spinngeweben.

Mrs. Brassey, welche mit ihrer Begleitung den jetzigen Krater erstieg, wobei der Führer oftmals durch die dünne Decke brach und schleunigst vor den hervordringenden heißen Dämpsen zurückweichen mußte, beschreibt uns die schauerliche, wahrhaft überswältigende Großartigkeit des sich am Rande den Blicken entsrollenden Bildes.

"Etwa hundert Juß unter uns wogte der ungefähr eine

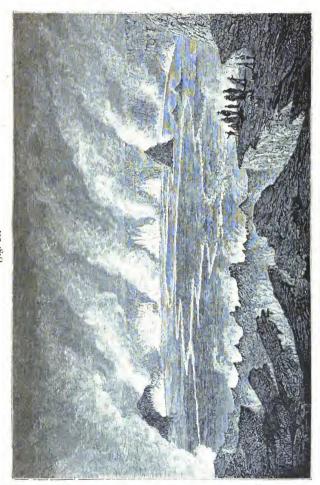

Der Feueriee bes Rifauea bei Racht.



Meile breite Feuersee. Die glühenden Fluten brachen sich mit einem Brausen, gleich bemjenigen bes erzurnten Oceans, am jen-Ungeheure Wogen blutroter Lava wälzten sich feitigen Ufer. mit wildem Ungestüm gegen die vorspringenden Klippen, bäumten sich empor und schleuderten den flammenden Gischt hoch in die Besonders heftig umtofte die Brandung eine fleine Insel. Immer von neuem fturmte bie dampfende Flut gegen biefelbe an, als wollte fie nicht eber raften, bis das Giland in den unbeimlich tochenden Schlund hinabgeriffen fei. Un der anderen Seite wälzte fie fich gegen eine große Söhle vor; mit donnerähnlichem Toben raften die Wogen in dieselbe hinein, riffen die am Gingang überhangenden riefigen Stalaktiten berab und warfen ihre eigenen brennenden Massen zur Bildung neuer empor. Augenblick zeigte ein anderes Schauspiel: bald mar es ein breiter, wie geschmolzenes Gold leuchtender Fluß, welcher majestätisch dahinrollte, dann waren es wieder vier oder fünf Glutströme, welche die dunkelrote, mit leichtem, grauem Schaum bedeckte Masse zerteilten. Ohne Unterlaß brodelte und zischte es, bald hier, bald bort fochte und tobte es ftarter, die glühenden Wellen hoben und fentten fich und bann mit einem Male, wie aus einem weit tlaffenden Schlund, stiegen mächtige, rote und gelbe Flammenfäulen. Springbrunnen und Feuergarben empor - hier - bort - überall!"

Die glühende Lava überflutet den Krater niemals, so daß sie über die Wände trete, sie sindet in den Höhlen des vulkanischen Gesteins Wege, unterirdisch abzufließen, weiter unten, wo die Bodendecke nicht mehr allzustark ist, öffnen sich nicht selten Spalten, in deren Tiese man sie dahinsließen sieht. Zuweilen durchbricht sie aber auch die Seite des Berges und der sich abwärts wälzende Feuerstrom vernichtet dann alles auf seinem Wege: Wälder, Pflanzungen, die Wohnungen der Menschen, ja diese selber.

Seit 1832, wo Mauna Loa und Kilauea ben Europäern zum ersten Male ihre Thätigkeit bewiesen, hat mancher Ausbruch stattgesunden. Im Juni 1840 ergoß sich aus einem Seitenspalt des Kilauea ein Feuerstrom, welcher, bis zum Meeresrande sließend, sich über einen 16 Weter hohen Abgrund mit entsetzlichem Getöse in die Tiese stürzte. Drei Wochen sang nahm der Strom nicht ab. Je nach der Gegend, über die er sloß, hatte er eine Tiese von 3 bis 30 Weter. Die Küste erweiterte sich in die See hinein, es entstand ein sandiger Strand mit neuer Landspitze. Weitere Eruptionen ereigneten sich 1851, 1852 und 1855, in welchem Jahre ein Lavastrom bis nahe an Hilo heranrückte, ebenso 1859, und 1869 eine solche von ganz besonderer Heftigkeit, die vielen Menschen das Leben kostete, und endlich 1881, wo der ganze Archipel in Mitseidenschaft gezogen wurde.

Von dem Manna Loa gerade nach Norden zu, durch die große Lava - Sebene getrennt, liegt der höchste Berg Hawaiis, der Mauna Kea, der weiße Berg, so benannt, weil ein dichter Schneemantel im Winter den Gipfel dis weit hinab bedeckt. Im Sommer erhält sich indes der Schnee nur an einigen geschützten Stellen. Der Gipfel ist eine weite Fläche; vielleicht ist dies der chemalige Boden des Kraters, dessen Umsassungsmauern mit der Zeit gänzlich zerstört wurden. Im Südwesten liegt der ebenfalls erloschene Bulkan Hualalai, der noch 1801 eine furchtbare Eruption hatte, in dessen 20, über den weiten ebenen Gipfel verstreuten Kratern sich jest aber die Begetation dis auf den Grund erstreckt.

Durch diese drei gewaltigen Bulkane, welche sich ganz saust und allmählich erheben, wird die Hochebenensorm auf zwei Stellen: im Nordwesten und im Südosten beschränkt. Nur der nordwesteliche Teil, der Distrikt von Waimea, ist angebaut und bewohnt. Auf dieser hohen und daher kühlen und gesunden Ebene ist der alte Waldwuchs vertilgt worden und an seine Stelle sind Graß-wiesen getreten, auf welchen nun Viehzucht betrieben wird.

Sonst sind an mehreren Stellen der Insel mit Erfolg Zuckerplantagen mit dazu gehörigen Zuckersiedereien angelegt worden. So in der Umgebung von Hilo, so in Kuhala, einer

ausgebehnten Ortschaft an der nördlichen Landspitze u. a. Die Gesamtbevölkerung belief sich 1878 auf 17 034 Seelen.

Durch die gefürchtete Meeresftraße Alenuihaha von Samaii getrennt liegt nordweftlich die Infel Maui, ber Große nach bie vierte der Gruppe, 1268 gkm ober 23 D.=M. Sie fest fich aus zwei hohen gebirgigen Salbinfeln zusammen, welche bie Sandbünen des schmalen Isthmus von Waikapa mit einander verbinden. Über die niedrige Lücke weht ungehemmt der Baffat. Die größere füboftliche Salbinfel gleicht mit bem ausgebrannten Bulfan Heleatala, bem "Saus ber Sonne", einem ber Regelberge Hamaiis. Sanft fteigen bie weftlichen und süblichen Abhanac zum Gipfel, während sich im Norden und Often die ungeheuren Radienpfeiler des Berges steil und scharfgeschnitten aus dem Meere heben. Tiefe Schatten ruhen in den riefigen Schluchten. Der Gipfel umschließt ben größten Krater ber Erbe von 7-8 Meilen Umfang und 848 Meter Tiefe. Auf seinem Grunde erheben sich 16 Regelberge von 200 Meter Sohe, einige von Rratern durchbohrt. So lange ift aber ber Bultan ichon erloschen, daß fich in den Traditionen der Eingebornen feine Spur von bem Ausbruch eines Berges mehr findet. Allerdings haben fie eine Sage, daß Bele, die jett im Rilauea thront, einft auf bem Haleakala ihren Wohnsit hatte, bis die Furcht vor dem heranrückenden Meer sie nach Hawaii trieb.

Auf der nordweitlichen, weit kleineren Halbinsel liegt Lahaina, nach Honvlulu der bedeutendste Hafen der Gruppe, auf einer grünen Landzunge, die sich aus weißen und kahlen Höhen in die See hinausstreckt. Die kleinen Haler samehameha III., als Lahaina Residenz des Königs war, zählte es gegen 3000 Einwohner, jett mag es 500 haben, meist Kanakas, nur wenige Weiße, aber viele Chinesen. Born am Hasen steht ein alter Turm, ein Überbleibsel des Forts, welches den Hafen beschüßen sollte. Richt weit davon das große, zweistöckige Regierungsgebäude, ringsum von einer Veranda umgeben, ehemals der Palast des Königs.

Bon Lahaina führt eine Telegraphenlinie über einen Paß nach dem 64 Kilometer entfernten Wailuku an der Nordostküste. Auf Maui besinden sich einige besonders schöne Besitzungen, auf denen namentlich Zuckerrohr gebaut und verarbeitet wird. Die ganze Insel hatte 1878: 12 109 Einwohner.

Rohulaui (143 gkm = 2,6 Q.=M.), füdlich von Maui, von welchem es durch eine Straße getrennt ift, in welcher die kleine Felseninsel Molofini liegt, ift burr, es wird bort aber jest bebeutende Schafzucht betrieben, auch ift bas Meer ringsum fehr fischreich; etwas beffer ift Lanai (301 gkm = 5,5 D. M.), bas einige angebaute Thäler hat, in benen (1878) 214 Menschen Beit fruchtbarer und ftellenweis mit bichten Balbern bedeckt ift das von Mani burch die Strafe von Pailolo getrennte Molofai, das 491 gkm ober 8,9 Q.=M. mißt. Um bichteften bewohnt ist das südliche, an manchen Buntten sehr anmutige Rüftenland sowie das am Nordstrande tief in die Berge eindringende Thal Salawa, das ichonfte und fruchtbarfte der Infel. Seine größte Sohe erreicht das Gebirge in dem 760 Meter hohen, dicht bewaldeten Dlofui. Molokai ift ber traurige Verbannungsort für die mit bem Ausfat unheilbar behafteten Kranten. Gie werden volizei= lich gesammelt und in ein abgeschloffenes und unzugängliches Thal diefer Infel geführt, wo fie feine aratliche Behandlung aenießen und bei mangelhafter Berpflegung, fern von ihren Freunden und Berwandten, ihr Ende erwarten. Buchner fah einen Transport von 14 solcher Unglücklichen in einem eigens dazu bestimmten Schuner ben Safen von Sonolulu verlaffen. Sechs Poliziften estortierten die traurige Schar, hinterbrein folgten jammernd und weinend die Angehörigen ber armen Verbannten wie bei einem Leichenbegangnis. Gie schieden auf Nimmerwiederseben. Damals befanden fich etwa 800 Leprofen auf Molokai, barunter vier Beiße, ein Deutscher und drei Engländer. Nicht wenige waren fleine Rinder, die, getrennt von Bater und Mutter, hier mit ihren Leibensgefährten warten, bis ber Tod fie von ihren unfäglichen Qualen erlöft. Gin frangöfischer Briefter widmet fich mit bewunderungswürdiger Aufopferung der geiftlichen Sorge für diese Bemitleidenswerten. Auch er ist verurteilt, hier zu leben und zu sterben, denn selbst wenn er von jeder Ansteckung freibliebe, kann er nie mehr aus seinem selbstgewählten lebendigen Begräbnis zurücksehren. Man behauptet, daß die absolut unheilbare Krankbeit von den Chinesen eingeschleppt und bei einer Blatternepidemie, wo nicht allein Arzte, auch Wissionäre und Beamte Hals über Kopf alles impsten, das Gift der Leprose auch auf eine Menge anderer übertragen worden sei.

Die wichtigfte aller Infeln bes Archipels ift Dahu, zwar weit kleiner (1680 gkm = 30,5 D.-M.) als Hawaii, aber als Sig ber Regierung, als Centralpunkt bes gesamten Sandels und auch als bedeutendstes Produktionsgebiet diesen sowie alle anderen Teile bes Königreichs weit überragend. Dahn ift gang anders aufgebaut als die übrigen hamaiischen Inseln. Dort hebt sich von dem meist hohen Strande in allmählicher Steigung ober in Abfäßen und Stufen bas Land zu einem ober mehreren Rulminationsbunkten. hier burchschneiden zwei von Nordweft nach Gudoft, ben Ruften parallel ziehende Gebirgsketten die Insel und schließen eine breite Thalebene ein, welche die gange Länge des westlichen, breiteren Innern ber Infel erfüllt. Beibe Retten find vulfanisch, Spuren von Kratern finden sich jedoch in der südlichen Kette gar nicht und in ber nördlichen nur auf bem gur Gee geneigten Abhange. Das sübliche Rüftenland, der Diftrift Baianac, ift, ba er vom Baffatwind nicht berührt wird, fehr troden, und baher nur zur Biehzucht geeignet. Bon ihm erhebt sich die danach benannte Kette von Waianae ober Raala, ein schmaler Grat voller Pits und Schluchten, steil und schroff zu 1186 Meter Bobe. Auf der nördlichen Seite ift der Abfall fanfter, auch verzweigt fich bas Gebirge in mannigfacher Weise. Und nun breitet sich ein trockenes Gelande nach Dit und West bis jum sumpfigen Mecresstrand, nach Norden bis zu der Konahuanikette aus, ein früher wohl angebauter Strich, ber bei gehöriger Bewässerung febr reiche Ernten lieferte, jett aber nur gur Beibe für Schafund Rinderherden benutzt wird. Aus dieser Sbene ragen aber auch hier und bort Krater auf, teils mit Brackwasser gefüllt, aus benen man Salz gewinnt, teils nach Regenguffen Sugmafferfeen bilbend, aus benen fleine Bache abfließen. Die große, langgestreckte Lagune von Ewa, auch Berlenfee genannt, westlich von Sonolulu, würde einen der schönften Safen der Erde bilben, ware ihre Berbindung mit dem Meere nicht gar zu feicht.

Die nördliche Rette von Konahuanui ift steil und schmal wie ihre sübliche Schwester, auch hat sie ben feuchten, sumpfigen Boben auf ben waldbedeckten Sohen mit jener gemein. Steile Lava- und Basaltwände umschließen hier und bort schöne und fruchtbare Thäler, zuweilen in alten, erloschenen Kraterbecken endend, wie das reizende Thal Nuanu, welches sich durch den mittleren Teil ber Rette hinzieht. Rein Reisender verfehlt biefen schönen Aussichtspunkt zu besuchen, von dem der Blick über bas im schönsten Grun prangende Tiefland, den schimmernden Streifen fandigen Ufers und die weißglängenden Schaumlinien bes branbenben, im tiefften Blau jum Borizonte auffteigenden Oceans ftreift.

Bon Honolulu führt der Weg zuerst durch die Landhäuser und Garten bes vornehmen weißen Biertels, wunderbar schön in ihren Schmuck von blühenden und immergrünen Pflanzen. Meilenweit geht es fo unter bem fühlen Schatten ber Baume hin, porüber an den traulich in einer Bertiefung liegenden Kirchhöfen, dem gegenüberliegenden Maufoleum der fünf Kamehamehas, ber Eisfabrik. Das Thal verengert sich; mehrmals freuzt ber in Schlangenwindungen herabtofende Nuanubach ben Weg. Er ist in den Dienst der Menschen gezogen worden und hat die Tarofümpfe zu bewäffern, welche fich rechts und links vom Wege Söher und höher geht es burch ben reizenbsten ausbreiten. Naturpark, die steilen Berge find in allerlei phantastische Formen zerriffen und fallen plötlich in jähe Abgründe, hier Bali genannt. Un beiben Seiten bes Baffes fteigen bie ungeheuren bafaltischen Relsmaffen des Konahuanni und bes Wavlani empor und jah

A ALICE AND PROPERTY AND PROPERTY.

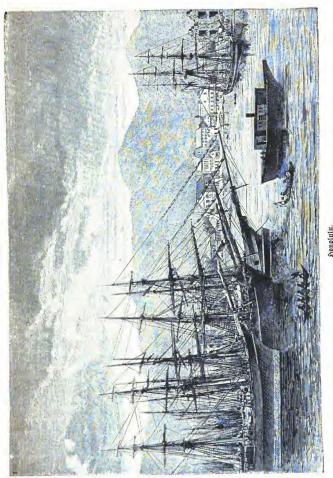



ftürzt der mit üppigen Schlinggewächsen bekleidete Boden zu einem 400 Meter tiefen, schauerlichen Abgrund hinab. Erst seit wenigen Jahren ist ein Pfad für Pferde in den steilen Felsen ausgehauen worden. Sier standen ehemals die steinernen Bilder der Afua no ka Pali, der Götter des Abgrundes, vor denen der Eingeborne, welcher den gefährlichen Pfad mit Silse der Lianen mühsam erkletterte, grüne Zweige oder Blumenkränze als Weihegabe niederlegte. Hier wurde auch die letzte entscheidende Schlacht geschlagen, welche dem großen Kamehameha die Obersherrschaft über ganz Hawaii gab.

Honolulu, die Hauptstadt des hamaiischen Königreichs und die bedeutendste Handelsstadt in Polynessen überhaupt, liegt an der Südfüste der Insel Dahu. Korallenrisse und sandige, während der Ebbe trockene Bänke ziehen sich vom Lande weit in die See hinaus und lassen nur eine schmale, kanalartige Einfahrt, in welcher beständig eine hohe Brandung rollt. Drinnen ist der Hafen, in den umfangreiche Wersten durch das seichte Wasser, hinausgedaut sind, vollkommen still und ruhig. Die Stadt ist auf einem, sich nur wenig über den Meeresspicgel erhebenden schmalen Streisen von Land erbaut, doch lassen die höheren Gebäude, Türme und Flaggenstangen von der See aus die in dichtem Grün tropischer Gärten gebettete Stadt mehr ahnen als direkt wahrnehmen.

Unter den öffentlichen Gebäuden ist der Regierungspalast, im Renaissacestil nach den Plänen eines Architekten aus Sydney gebaut, das schönste. Er hat 120 000 Dollars gekostet und schaut mit seinem Turm und wirkungsvoller Façade ganz monumental drein. Und doch ist er nur von Holz, selbst die scheindar so soliden Säulen, aber alles ist mit Cement und einer sandsgemischten Farbe überputzt und so geschickt, daß man schwören möchte, man sähe die schönstbehauenen Duadern. Im Erdgeschoß hält das Parlament von Hawaii seine Sitzungen. An den einsach weißgetünchten Wänden hängen die Vilder der stönigtnen und des Kalasau, sowie der Königinnen und

Prinzessinnen in tief ausgeschnittenen Kostümen. Die früheren Herrscher sind von einheimischen Künstlern dargestellt, der erste Kamehameha in seinem roten Federmantel, während die späteren alle in europäischer Kleidung, teils in Generalsunisorm, teils im Civilfrack gemalt sind. Die Porträts des Königs Kamehameha II. und seiner Gemahlin wurden in England gesertigt, wo beide starben. Im Sikungssaal des höchsten Gerichtshoses sehen wir die Bilder Friedrich Wilhelm III., Louis Philipps, Napoleon III. und des verstorbenen Kaisers von Nußland. Das Gebäude enthält auch eine überraschend reiche Bibliothet und ein Museum mit ethnographisch sehr wertpollen hawaiischen Altertümern n. a.

Gegenüber sieht die Residenz des Königs, der Solanipalast, bisher nur aus mehreren niedrigen Gebäuden im Berandastil bestehend; an einem größeren Gebäude wird aber schon gearbeitet. Das Innere der bescheidenen Wohnung ist elegant tapeziert und ausgestattet und das Terrain, in welchem es liegt, mit einigen schattigen Alleen und Gartenanlagen geschmückt, das Ganze aber von einer hohen, steinernen Mauer umgeben mit vier Thoren, welche nach jeder der vier begrenzenden Straßen münden. Nur ein hoher Mast, dessen Flagge an der Spize die Anwesenheit des Königs zeigt, ist der Außenwelt sichtbar.

Das beste Gebäube nach dem Regierungspalast ist das auf Staatskosten erbaute Hawaiian Hotel, ein großes massives zweistöckiges Hauf blühenden Schlingpflanzen reich verziert und sestionert. Es steht auf einem gutgepflegten, mit exotischen Bäumen bepflanzten Platze, auf welchem gelegentlich die Militärskapelle spielt und zur Entsaltung eines regen Treibens Versanlassung giebt.

In Honolulu giebt es sieben Kirchen: eine anglikanische, eine katholische, eine wesleyanische, die übrigen den Kongregationalisten gehörig. Wenn am Sonntagsmorgen die hellen Töne der Glocken erschallen, dann strömen von nahe und sern Fußzgänger, Reiter und Wagen heran, an alle Bäume vor den Kirchthüren stehen dann Pierde gebunden. "Vornehme hawaissche

Damen wandeln, stolz das Haupt erhoben und mit unübertrefflicher Grandezza in ihren schwarzen, taillelosen Talaren, schwarze
Sonnenschirmchen in schwarzbehandschuhten Händen, über die Straße und hinter ihnen tragen Dienerinnen die großen Gebetbücher mit goldenem Kreuz." Neben der Kavaiahaotirche ist das Mausoleum des letztverstordenen Königs. "Lunalilo ka Moi †
1877", lautet die Inschrift auf dem kapellenartigen, gothischen Bau, rings herum sechs Kahili, große Büsche aus Federn und Blumen auf Stangen gesteckt; ein eisernes Gitter schließt das Denkmal ein.

Auf dem Wege nach dem Bali, oberhalb ber schönen Ruann Avenue steht das königliche Mausoleum, ein kleines, aber hübsches Steingebaube gothischen Stils. Gine ichone Aussicht eröffnet fich von hier über Land und See und leife Lufte tragen fußen Blutenbuft in bas Saus ber Toten. Sier ruhen die hamaiischen Ronige, ihre Bemahlinnen und Rinder. Die meiften Sarge find aus schön poliertem Roaholz gefertigt und einzelne mit roten, goldgestickten Cammetbecken verhüllt. Der mächtigen Gestalt hawaiischer Häuptlinge angemessen, sind manche von gewaltiger Größe. Die Gebeine Kamehamehas I, ruben in einer vierectigen Eichenfiste. Zwei ungeheure, vier Meter hohe Rahilis, ber eine aus rosafarbenen, ber andere aus schwarzen Febern an schönen Griffen aus Schildpatt, stehen am Jugende bes Sarges von Ramehameha IV. In ber Vorhalle ift ber Sarg bes früheren Ministers Wylie aufgestellt, als "besjenigen Europäers, welcher der größte Wohlthäter des hamaiischen Volkes gewesen."

Unter den übrigen Gebäuden sind noch erwähnenswert ein schön in Stein gebautes Gefängnis und das gleichfalls schöne, wohleingerichtete Hospital. Auch hier macht sich die große Vorliebe der Hawaiier für Blumen bemerkdar. Wo es nur angeht, bringt man Blumen an; sogar das Namensverzeichnis in den einzelnen Abteilungen stellt man mit kleinen, auf weißem Baumwollzeug besestigten Blüten dar. Und während Kränze und Gewinde die Rekonvaleszenten schmücken, liegen auf den

Betten ber Schwerfranken Blütenzweige, an benen fich ihr Auge erfreuen mag.

Die Stadt befitt eine Angahl recht bedeutender Warenlager und Läben, auch einige induftrielle Anftalten: Giegereien. Gisfabriten, eine große Baschanstalt u. a., ferner zwei große Bibliotheken, beren Benutung einem jeden freifteht, außerdem mehrere freiwillige Feuerwehren, gahlreiche Logen von Freimaurern, Oddfellows und Good Templars, sowie ein Theater und andere Beranijaungelofale. Die Breffe ift burch feche Zeitungen repräsentiert, von welchen vier wöchentlich, zwei monatlich erscheinen. Sie find wohl manchmal um Stoff verlegen. Buchners allerdings recht fühne Kahrt im offenen Walboot von Hilo nach Honolulu bilbete ein willfommenes, viel besprochenes Thema. Ein Korrespondent der hier erscheinenden hawaiischen Zeitung, welcher, zwar nacht bis auf den Maro, aber mit wohlgepflegtem Benriquatre und forgfam gescheiteltem Saar wie ein eleganter frangösischer Gendarmeriebrigabier, ben Reisenden bei seiner Landung auf Maui interviewte, verfehlte nicht, bas intereffante Greignis forgfältig zu registrieren.

Eine besondere Sehenswürdigkeit ist der Fischmarkt; naments an Sonnabenden herrscht dort ein reges Leben, denn von allen Seiten galoppieren dann Reiter und Reiterinnen herbei, um Käuse und Verkäuse zu machen oder auch nur Bekannte zu treffen. Unter einer gedeckten Halle und mehreren Budenreihen werden alle möglichen Seefische ausgeboten: blaue, rote, gelbe und in der merkwürdigsten Weise gesprenkelte, gesleckte und gesstreiste. Neben Hummern, Fluße und Seekrebsen, seltsamen vrangene und rosafarbenen Wedusen stehen Muscheln und Schnecken, Seesterne, Seeigel und Seegurken in Körben ausgehäust. "In Kürdisschalen ist der ganze Inhalt dieser Geschöpfe, Gedärme und alles, zu einem vielfarbigen Brei zusammengepantscht, und mit geheimen Grausen seeschen wir, wie diese unappetitlichen Sachen mit wohligen Schmaßen verschlungen werden." Hier und dort liegen auch kleine Hausen verschiedener Arten von Seetang, den

die Eingebornen besonders gern essen. Hinter jedem Stand hängt das Material zum Einpacken der Ware: große Bündel schmaler Blätter der Cordyline, die im Nu freuzweis sest zusammengesschlungen sind.

Hier häutet ein Mann wunderbar flink mit den Zähnen seine Fische ab, dort winden hübsche großäugige, schlanke Mädchen vielsardige Blumenkränze und dustende Pandanusguirlanden. Poi steht in großen Kürdisschalen auf Tischen und dazwischen und darunter sigen kleine Gesellschaften und führen den säuerslichen Brei mit ihren Fingern zum Munde. Gardesoldaten in hellblauen Husarenjacken gehen von Bude zu Bude und kokettieren mit den schönen Verkäuserinnen; aus der nahen Nifslagune stürzen nasse und nackte Jungen in das Gewühl, um mit klatschenden Händen verjagt zu werden, mitten in diesem fröhlichen Gewühl lauernde Chinesengesichter und inden geschützesten Winkeln mürrische, halbverwilderte Hunde. Aber mit ernstem Blick überwacht ein Polizist, kenntlich an dem Blechschild auf seinem Rock, die Ordenung des Marktes.

Honolulu zählte nach dem letzten Census (1878) 14 114 Einwohner, unter denen neben den eingebornen Kanaken Engsländer, Amerikaner und besonders Deutsche in den Vordergrund treten. Es ist überraschend, in den Straßen nahezu ebensoviel deutsch als englisch sprechen zu hören. Unter unseren Landsleuten besinden sich die angeschensten und reichsten Kausleute und ein reges, geistiges Leben blüht bei ihnen. Von den auf der Gruppe teils als Plantagenbesitzer, teils als Kausseute, in einzelnen Fällen auch als Handwerker lebenden Deutschen besinden sich an 120 allein in Honolulu. In ihrem Klub, in dem sie mit den Engsländern einträchtig zusammenwohnen, besitzen sie eine Einrichtung, hinter der alle anderen Vereine der Stadt weit zurückstehen. Aus dem im hellsten Lichterglanze strahlenden, weiten Gartenhause tönen abends rauschende Walzerklänge, man spielt Villard, liest deutsche Zeitungen und trinkt dazu Vremer Vier.

In dem Hafen von Honolulu konzentriert sich sast der ganze Berkehr der Inselgruppe. Es ist Station der Pacific Mail Dampser, welche auf den Fahrten zwischen San Francisko, Auckslend und Sydney allmonatlich hier anlegen, wie der in Shanghai domizisierten China Merchants Steam Navigation Co.; Freihafen für Walfischsänger ist es von jeher gewesen. Dreizehn verschiedene Staaten sind hier durch Konsuln vertreten.

Weftlich von Honviul, vorüber an Salzpfannen in denen, durch Verdunstung Seesalz gewonnen wird, liegt Waititi, früher der Lieblingsausenthalt hawaiischer Könige, jetzt ein beliebter Anssstugspunkt der Bewohner Honviulus. Der König, Prinz Leseischofn und eine der Schwestern Kalakauas wohnen auch heute noch hier, in sehr einsacher Weise in Häusern, die aus Binsenmatten erbaut, aber dabei hübsch ausgestattet sind. Sine Kapelle, einige hölzerne Landhäuschen und einige Strohhütten bilden außerdem die kleine Ortschaft. Durch einen kümmerlichen Hain von lebenssmüden Kokospalmen schimmert Diamond Head, das Wahrzeichen von Honvolulu. Auf dem Sattel, welcher den 230 Meter hohen Berg mit der Insel verbindet, ist eine Signalstation angebracht, von wo ein Telegraphendraht nach dem 3 Kilometer entsernten Honvolulu geht, um dort das Erscheinen von Schiffen zu signalssieren.

Die gesamte Bevölkerung der Insel wurde 1878 auf 20236

angegeben.

Weiter nordwestlich, durch den breiten Kanal von Teiewaho von Dahu getrennt, liegt die aus vier Inseln bestehende Gruppe, welche nach der größten derzelben benannt ist, dem sast kreisrunden Kauai mit einem Flächeninhalt von 1418 qkm oder 25,7 D.=M. und 5634 Bewohnern. Ganz ähnlich gebildet wie die übrigen Inseln der Gruppe, scheint Kauai schon länger den zersterenden Einstüßen der Elemente ausgesetzt gewesen zu sein und mit Recht wird es wegen seiner lieblichen Frische und Fruchtbarkeit als der Garten Hawaiis bezeichnet. Von dem höchsten, im Centrum der Insel gelegenen Berge Waiasela sseich gen zahle





reiche Bache herab, durch wildromantische Schluchten eilend, von fäulenartig fanellierten Bafaltmauern in schäumenden Rastaden herabstürzend, wie in dem reizenden Hanapepe=Thal, und durch grafige Uferebenen Furchen ziehend bis zum fteil absteigenden Ufer, von dem die Waffer gur See oft fast fentrecht hinabsturgen. Große aufgeblähte Lavaschichten bilben, wie auf Sawaii, am Meeresrande hohe und weite Höhlen, in welche die Flut hineinbrauft, um aus dem durchlöcherten Gewölbe in mächtigen Strahlen emporzuspriten. Die Berabschwemmungen der Fluffe haben an ben Ruften zuweilen reiche Fluren geschaffen, wie bas Schöne Thal Sanalei im Norden, während im trodenen Guden sich Die breite, vom Sanapepe durchfloffene Gbene von Baimea ausbreitet. Sier schneidet auch die am meisten besuchte Bai von Waimea ins Land, beffer jedoch ift ber Safen von Sanalei an ber Nordfüfte. Von Rauai westlich liegt bas tleine, teils vulfanische, teils forallinische Niihau, beren (1878) 177 Bewohner Salz aus den Teichen der Westfüste gewinnen, früher auch durch großen Gleiß reiche Ernteertrage aus dem zersetten vulfanischen Geftein zu erzielen wußten, weshalb die Infel öfters von Schiffen angelaufen wurde. Die fleinen Inseln Raula und Lehua find unbewohnt. Die erfte wird nur ber Gier ber Seevogel halber besucht, die zweite ist der Aufenthalt zahlreicher Kaninchen.

## 3. Die Samaiier.

Wie die Maori der süblichsten neuseeländischen Inseln, so sind auch die Bewohner dieser nördlichsten polynesischen Gruppe von dem gemeinsamen Stammlande Samoa ausgegangen, denn die Namen dortiger Inseln kehren hier in solchen wie Haudi, Upoln und Lehua wieder. Bermutlich nahmen die Wanderer ihren Weg über die Marksas und Tahiti, die in allen Gefängen erwähnt werden, und die Übersiedelung von diesen letzteren nach ihrem abgelegenen Wohnplatz muß sich schon in sehr früher Zeit vollzogen haben, denn, wie Peschel hervorhebt, war die wichtige Entdeckung, daß die Brotsrüchte, wenn man sie einer Gährung

überlassen hat, lange Zeit ausbewahrt werden können, den Hawaiiern nicht bekannt, muß also erst nach deren Auswanderung gemacht worden sein.

Durch zwei charakteristische Merkmale unterscheiben sich die Hawaiier von allen anderen Polynesiern, durch die eigentümliche Mundbildung, so daß die obere Lippe wie ein rechtwinkliges Dreieck überhängt, und durch das auffallend platte Hinterhaupt bei ungebührlich breiter Schädelbasis. Wan hielt diese Abplats



Federmantel und Feberhelme.

tung für schön und wandte, um sie zu erreichen, bei den Kindern künstliche Mittel an. Die Tattnierung, früher gewöhnlich auf Armen, Beinen und Brust angebracht, war hier weniger kunstwoll als auf anderen Gruppen Polynesiens, und heut ist sie gänzlich verschwunden.

Die gewöhnliche Aleidung der Männer bestand in dem Lendens gurtel, dem Maro, die Frauen wickelten ein langes, bis zur

Digenously Google

Witte ber Schenkel herabhängendes Stück Zeng um die Höften. Dazu trug man Mäntel, die Häuptlinge bei festlichen Gelegensheiten, namentlich aber im Kriege, kostbare rote und gelbe Federmäntel, die Manno; nur den Königen kam der ganz gelbe Mantel aus den seltenen Federn des Moho zu. Ein solcher, den Liloliho auf seiner Reise nach Europa dem Kaiser von Brasilien schenke, wurde auf 24 000 Mark geschätzt. Die aus



Das Branbungsichwimmen.

Flechtwerk geformten und dicht mit Federn besetzen Helme glichen den griechischen. Sie zu tragen, war gleichfalls das Vorrecht der Könige und Häuptlinge. Setzt kleiden sich die Männer in eine, wenn auch dürftige, europäische Tracht, die Weiber in lange lose Talare ohne Taille wie auf Tahiti. Alle Franen, selbst die ältesten Matronen, bekräuzen sich beim Erwachen des Tages mit frischen Blumen= und Blätterguirlanden.

Es ift ein leichtlebiges, bem Bergnügen leidenschaftlich ergebenes Bolt. Manches Alte ftirbt auch hier dahin. Die bei ber älteren Generation immer noch fehr beliebten Tänge, die Sula Sula, werden von der jungeren wenig mehr gepflegt und von den besser Erzogenen verabscheut. Auch das ehemals so leidenschaftlich gepflegte Brandungsschwimmen fommt aus der Ubung. Nur wenige verstehen sich noch auf diesen berühmten Waffersport. Sie bedienen fich bazu fehr bünner, anderthalb Manneslängen hoher, eine Armlänge breiter Bretter aus schwerem Holze mit scharfen Rändern. Untertauchend, so oft eine überschäumende Woge naht, durch die Wogenthäler teils schwimmend, teils mit den Füßen sich vom seichten Grunde abstoßend, entfernen fie fich mit unglaublicher Schnelligkeit vom Laube, bis fie nur mehr als schwarze Buntte im Gischt ber Brandung erscheinen. Dann schwingen fie fich auf ihre Bretter und freugen im Bickzack bem Lande zu, den Wogen voraneilend. Flach auf dem Brett liegend schießen fie in die Thäler, springen, auf dem schäumenden Ramm angelangt, auf die Riffe und schweben so einen Augenblick über bem Baffer.

Nachdem die Weißen das Pferd eingeführt haben, sind sie zu leidenschaftlichen Neitern geworden. Mit rohem Sattelzeng, mexitanischen Sporen und breiten Lederklappen über den Füßen sprengen im Galopp die Reiter daher, nicht minder zahlreich die braunen Neiterinnen, die ganz wie ihre Männer, Brüder und Bäter zu Pferde sitzen, nicht immer sehr bekümmert, ob die langen, buntfarbigen Gewänder die seinen Stieseletten und weißen Strümpse bedecken.

Die Wohnungen sind in den Dörsern und einsamen Gehöften noch immer die alten elenden Strohhütten; in den Städten freilich haben die Gebäude großenteils europäischen Anstrich, aber selbst der König und seine Familie ziehen ihre luftigen Mattenhäuschen von Waitist den modernen, geschlossenen Behausungen von Honolulu vor. Mehr noch als in der Wohnung ist der Hawaiier in seiner Nahrung der alte geblieben. Selbst







die Prinzessin Keelikolani und der Gouderneur von Hawaii, ein anständig aussehender alter Herr in untadelhafter europäischer Aleidung, zogen nach Buchners Bericht ihren säuerlichen Poi, den sie mit Zeiges und Mittelsinger heraustunkten, und rohe Fische mit Salz dem Diner in der Kajüte des Dampsers "Kilauea" vor. Dieses Genießen von Salz, das sogar zu einer Vorliebe für dieses Gewürz wurde, ist den Hawaiiern eigenkünlich vor allen Polynesiern. Sie bereiteten sich dies Salz durch Verdunstung aus Seewasser. Noh aßen sie ihre Speisen aber in der Regel nicht, kochten sie vielmehr in den bekannten polynesischen Ösen. Auch Kawa, hier Awa genannt, wird getranken; zur Bereitung und Veradreichung desselben bedarf man aber einer Konzession von der Regierung, welche monatlich 25 Cents kostet. Spiristuosen und Veradreichung mit Ausnahme von Honosulu im ganzen Königreich verboten.

Die Hauptnahrung der Hawaiier bildete immer, wie noch heut, der Taro, und große Mühe verwandte man, die Wassertleiner Bäche und Flüsse auf die Felder zu leiten, welche man auf Terrassen an den Hügelabhängen anlegte. In der Ebene von Niihau waren große Sammelbecken im harten Gestein ausgehauen, welche für die Bewässerung der umliegenden Felder dienen sollten. Heute sind sie fast gänzlich versallen. Außer dem Taro waren es vornehmlich süße Bataten, Yams, Bananen und Zuckerrohr, auf welche sich die Kultur richtete; weniger kümmerte man sich um Kokospalmen und Broksprüchtbäume, die hier auch durchaus nicht in solcher Bollkommenheit gedeihen wie weiter süblich. Schweine, Hunde, Hühner und alle nur denkbaren animalischen Substanzen wurden in den abenteuerlichsten Aufmachungen genossen.

Fische und andere Meerestiere bilden einen Hauptteil ter Nahrung des Bolkes und der Fischsang ist eine von hoch und niedrig dis zur Leidenschaft gepslegte Beschäftigung. An den Küsten besaßen die Bornehmen früher zwischen den Niffen große Fischweiher, durch Dämme aus Korallenstein hergestellt und mit Borrichtungen, das Wasser ab- und zuzulassen. Besondere Wächter hatten die Fische zu füttern. Auch die Sammelbecken für die Taroselber dienten als Wehälter für Fluß- und Seefische.

Bei dieser Beschäftigung tam ihnen ihre wunderbare Vertigkeit im Schwimmen und Tauchen vortrefflich zu statten. darüber hören, grenzt ans Unglaubliche. Bon den 8 Tauchern des Königs, so erzählt uns der durchaus zuverlässige Meares, blieben vier nur vier Minuten unter Waffer, der fünfte, welcher bewuftlos herausaezogen wurde, fünf Minuten, ber fechfte, ber aleichfalls bewußtlos und aus Mund und Rafe blutend an den Strand gebracht wurde, blieb 71/2 Minuten aus bei einer Tiefe von 30 Faben! Rein Wunder, daß an Cooks Schiff die Nagel vom Schiffsboden geftohlen wurden. Der Bolfsftamm ift ein fast amphibischer; die Hawaiier lieben es, viele Stunden lang hinter einauber auf dem Wasser zu liegen und in träger Rube fich gemächlich fortzubewegen. Im Schwimmen leisten fie Erstaun-Es ift vorgetommen, daß fie bei einem Schiffbruch 25 Seemeilen schwammen, um ans Land zu gelangen. Und bas bei hohem Wellengange.

Sie waren daher auch gute Seeleute und das beweisen sie noch heut auf europäischen Schiffen wie in ihren eigenen Booten. Man lese nur Buchners Schilberung von dem laseiven Kerl von Kapitän, der, sobald der Sturm über das Boot hereinbrach, welches den Reisenden von Hilo nach Honolulu tragen sollte, das schönste Bild eines entschlossenne, scharf nach allen Vorteilen spähenden Mannes bot, der mit den Elementen um sein Leben tämpste!

Es sind aber heut nicht mehr die alten, schmalen Kanus, aus gehöhlten Baumstämmen mit Seiten aus angenähten Planken mit Mattensegeln, welche die Hawaiier gebrauchen, vielmehr Schiffe europäischer Bauart, Walboote, welche ihre Beschäftigung ausgegeben haben, und andere. Auch die alten Geräte: die zierlichen Kawaschalen mit Menschenfiguren statt der Füße, die hühlsch geschnitzten Kalebassen, die Steinbeile, Messer und Scheren

----

agreemby Goaple

aus Bambus und Muscheln, die großen Fächer (Kahili) aus bunten Federn mit geschnitzten und durch Perlmutter verzierten Handgriffen, die hölzernen Keulen und Dolche, die gezähnten Bursspeere und Schleubern, die Kriegsmasken und Trachten aus früherer Zeit gehören nebst vielem anderen der verzessenen Bergangenheit an und eine ethnologische Sammlung, wie das Museum zu Berlin von dieser Inselgruppe besitzt, würde auf derselben jetzt als eine fast ebenso fremdartige Seltenheit angeschaut werden wie bei uns.



Rriegemasten und Trachten im Dufeum von Sonolulu.

Wie diese äußeren Zeichen eines früheren Aulturzustandes verschwunden sind, so sind auch die alten socialen Institutionen versallen und zerstört. Die absolut monarchische, ja despotische Form, welche der erste Kamehameha seinem Staate gab, eine Form, die sich von den zum Republikanischen hinneigenden Verssssssingen der übrigen Polynesier so wesentlich unterschied, ist durch die seit 1839 eingeführten Gesetzgebungen bedeutend geändert worden. Sin so schroffer Unterschied zwischen den Vornehmen, hier Mii genannt, und den Riederen, wie er sonst in Polynesien

bestand, existierte hier niemals, und was davon vorhanden war, ist jest fast gänzlich verschwunden. Mit der Abschaffung des Tapu nach dem Tode des ersten Alleinherrschers aller Hawaiier ist für die bevorzugten Stände manche beengende Schranke gefallen, aber es ist auch eine Haupthandhabe ihrer Macht ihren Händen ents wunden worden. Die Polygamie ist abgeschafft und der Kinders mord zum Berbrechen erklärt worden, aber er wird wohl noch immer auf die eine oder die andere Weise im geheimen gesibt und die Bevölkerung nimmt in erschreckender Weise ab. So viele der europäischen Sitten und Einrichtungen angenommen worden sind, so hat sich gar manches Verwersliche und die Substanz des Volkes Zerstörende ungeschmälert erhalten.

Kein polynesisches Bolf hat sich den Europäern von Andesginn so eng und so innig angeschlossen wie die Hawaiier. Dazu trug schon ihre große Neigung zum Handel bei, welche sich von jeher im Austausch der verschiedenen Produkte der Inseln unter einander auf Wessen und Märkten bethätigte. So kamen die Bewohner Hawaiis von Nord und Süd an den Usern des Wallaken Felsen mitten im Flusse aus. Ein bestellter Beamter überwachte den Markt und zog von jedem Beschiefer desselben eine Steuer ein. Hawaii lieferte den westlichen Inseln Fische und Salz aus den Salzwerken von Kowaihae, Dahn führte die Produkte seiner Pflanzungen und Zeuge nach Kauai und den östlichen Inseln, Kauai Boote und Ruder nach Dahu.

Die religiösen Anschauungen der Hawaiier stimmen im wesentlichen mit denen ihrer süblicheren Verwandten überein. Die Schöpfungsgeschichte beginnt, wie uns Bastian in seiner heiligen Sage der Polynesier mitteilt, mit der Entstehung einer neuen Welt aus dem Schattenressez einer vergangenen, das ganze vom Po umhüllt, dem Dunkel der schweigenden Urnacht. Aus ihr treten die Erscheinungen hervor. So beginnt denn die alte Theogonie, ein Tempelgedicht, das bei hohen Festen recitiert zu werden pslegte:

hin dreht der Zeitunschwung zum Ausgebrannten der Welt, Zurück der Zeitunschwung nach answärts wieder, Noch sonnenlos die Zeit verhüllten Lichtes, Und schwankend nur im matten Mondgeschimmer Aus Motaliis nächt'gem Wolfenschleier Durchzittert schattenhaft das Grundbild tünst'ger Welt. Des Dunkels Beginn aus den Wurzeln des Abgrunds, Der Uransang von Nacht in Nacht, Von weitesten Fernen her, von weitesten Fernen,

Und nun werden in sieben verschiedenen Schöpfungsperioden im Anschluß an den früheren Weltuntergang alle Organismen gesichaffen, endlich in der achten

Geboren der Menich wie ein Blatt, Geboren die verborgenen Götter. Granbartig, granhaarig der Menich, Rot erglänzt die Stien der Götter.

Die ungestüm und ruhelos bis dahin die Natur durchetosenden Schöpfungskräfte beginnen sich jeht ins Gleichgewicht zu stellen und werden befänstigt. Es verbreitet sich freudige Friedensstille (Lailai) und in dem damit den Weltraum durchstrahlenden Glanz wird das Weib geboren, deshalb Lailai genannt. Die Säulenpfeiler erheben sich und damit ist der Weltenbau gesestigt.

Den über ganz Polynesien verbreiteten Mauimythus sinden wir auch hier. Nach dem alten Spos Mo' oölelo Hawaii herrschte auf Hawaii vor undenklicher Zeit der König Atalanga, dessen jüngster Sohn Manisatalanga zur Sonne emporstieg, um ihre Strahlen einzusangen. Dann wollte er die Inseln des Archipels zu einer einzigen vereinigen und packte sie deshalb in einen Kahn, den er an einem Haken hinter sich herzog. Aber der Haken zerbrach und die Inseln blieben getrennt wie zudor. Wit Kane und Kanaloa (Tongaloa) ließ man Maui die christliche Dreieinigkeit bilden, als die Missionäre hierherkamen. Kane oder Maui holten auch von Tahiti die Sonne wieder, welche im

Kriege verloren worden war, denn dort wohnte Kahoa-alii, der Berfertiger der Sonne.

Diese drei Gottheiten waren nehst Kaili, Ku und Lono oder Rono die im Archipel allgemein anerkannten. Rono, für den anfangs Cook gehalten wurde, hatte die Inseln verlassen, man hoffte aber beständig auf seine Wiederkehr. Auf diese vornehmsten Götter, die Atua, solgten die aus den Seelen verstorbener Bornehmer hervorgegangenen Aumakua. Unter den zahlreichen Göttern, welche man sich als Urheber und Regierer vulkanischer Erscheinungen auf den Inseln dachte, war die surchtware Pele, die Königin des "Großen Berges", welche auf dem Kilauca thront, die größte und mächtigste; Münzen und andere Kostbarkeiten, Schweine und Ziegen warf man als beschwichtigende Opfer für die erzürnte Beherrscherin der unterirdischen surchtsbaren Mächte in den seurigen Schlund des gewaltigen Kraters.

Much hatte man für diese Gottheiten Bilber aus Stein ober Solz und mit den toftbaren roten Kebern geschmückt; doch nur fo lange, als der Gott feinen Aufenthalt in dem Bilbe nahm, Dachte man fich die Beiligkeit und Macht besselben. Solche Götter= bilber stellte man in den Tempeln, den Beiau, auf. Es waren dies vieredige, von Mauern ober Bännen umgebene Plage auf Anhöhen oder in ber Rahe bes Meeres. Stufen führten hinauf, brinnen ftanden einzelne Balmen, die Unun, die Obelisten aus Rlechtwerk auf Steingnadraten für die Augurien der Briefter, tischartige Altare, ein Saus mit Götterbildern, Wohnungen für die Priefter. Der Heiau, welchen Kamehameha I. feinem Kriegs= gotte Raili widmete, war 70 Meter lang, 30 Meter breit und umgeben von hohen und breiten Mauern, zwischen welchen ein schmaler Eingang in den heiligen Raum führte. Scheufliche Idole grinften von den Mauern herab, das Bild des Tempelgottes aber ftand in einem Allerheiligften am Ende des Plates. Davor der Altar, auf dem, als der Tempel vollendet war, elf Menschen als Opfer geschlachtet wurden.

Diefe Menschenopfer wurden früher auch verzehrt, aber schon

zu Cooks Zeit war ber Kannibalismus auf ben hawaiischen Inseln im Abnehmen oder vielleicht ganz erloschen. Doch herrschte noch lange nachher die Sitte, bei dem Tode der Fürsten und Bornehmen Menschen aus dem niedrigen Stande zu schlachten, damit sie jenen im Jenseits weiter dienten. Genaue Gesetze bestimmten, wen das Los bei solchen Todesfällen tras. Sollte einem Gotte ein Mensch geopsert werden, so erschlug der Priester

Tig. 37.



Rninen eines Beiau auf Dabu.

das Opfer auf dem Altar und überreichte dem Götterbilde als das Köstlichste das Auge des Getöteten auf einem Bananenblatt. Aber nicht ein jeder durste ein Menschenopser bringen, das war das Borrecht der königlichen Familie; es galt für ein Zeichen der Empörung, wenn so etwas von anderen geschah. Und nur der oberste Priester, der Kuhuna, durste das Opser bringen.

Der Raulo, zunächst im Range, verfündete, im Anun der Tempel inspiriert, ben Willen ber Götter, ber Kilo, gur unterften Briefter-

tlaffe gehörig, übte die Zauberei.

Das zukunftige Leben endete in Nacht, in bem Bo; borthin führte ber Bott Raonohiokala, ber Sonnenaugapfel, Die Seelen der Vornehmen - die Gemeinen waren ja seelenlos - dort wurden fie von den Göttern verschlungen. Dieselbe Anschauung, die fich auf Tahiti und auf Neusceland wiederholt. In diesem Bo, dieser Urnacht, nahm alles ein Ende, wie alles aus ihm entstanden war, im ewigen Kreislauf der Dinge.

Mehr noch als manches andere, bas wir beibringen fonnten, beweist die Sprache eine enge Verwandtschaft mit Tahiti und Neufeeland. Trot ber 4000 Seemeilen, welche bie nördlichste Gruppe von der südlichsten des volnnesischen Gebietes trennt, haben die Sprachen beider fo viel Gemeinsames, daß ein Maori und ein Ranaka fich noch heut verständigen könnten. Während aber bas Maori höchst wohllautend ist, klingt das Hawaiische rauh und barbarisch. Gleich wie bort haben sich auch hier europäische Namen, weil allzu reich an Konsonanten, mancherlei Umänderungen gefallen laffen muffen. Aus Britain ift Beretania geworden. unfer ins englische übersetter Raifer, Emperor William, beißt Emepela Uilama, fein großer Rangler Bibimata. Ob man 1 oder r. ob man toder f ichreiben foll, läßt die Aussprache zweifel= haft, Cook schrieb Honoruru, und Tamehameha lieft man eben so häufig wie Kamehameha. Buchner glaubte Rumi Rumi zu hören, man meinte indes Lome Iome.

Die Schriftzeichen find ber Sprache erft von den Miffionaren gegeben worden; die Hamaiier kannten folche nicht und baber find auch die Bruchstücke, welche wir von ihren heiligen Liedern überkommen haben, jo gering. Sie wurden von Ruhung an Ruhuna überliefert, aber biefe Trabition hörte mit Ginführung bes Chriftentums auf, die Miffionare munfchten feineswegs ihre Erhaltung und von den einzigen, nun ihrer Bürde und ihres Ansehens entfleibeten Trägern ber alten Überlieferung murbe einer

Districtly Longle

nach bem andern durch den Tod entführt. Noch leben einige wenige und ihr Wiffen ist durch Schrift gebunden worden; es zeigt uns, wüßten wir es nicht sonst zur Genüge, die hohe Geistesstufe, auf welcher die alten Hawaiier standen.

Und diese große Begabung ist es auch gewesen, welche sie Borzüge europäischer Kultur so schnell erkennen ließ, sie mit derselben befreundete und das Ausgeben alten Herkommens leicht machte. Es war aber auch die Liebenswürdigkeit ihres Charakters, welche das Anpassen an das Fremde so schnell und so vollskommen zur Wöglichkeit machte. Ein schoner und ansprechender Zug ist ihr hochpoetischer Eruß: Aloha oe, ich liebe Dich! Wirkönnen daher nur mit einer gewissen Wehmut das Hinschwinden des Stammes betrachten, der in überraschend schneller Weise ersetzt wird durch abstoßende Chinesen und die mindestens unsichönen Portugiesen von den Azoren. Bestemblich muß uns aber die Gleichgiltigkeit erscheinen, mit welcher der König und seine hawaiischen Katgeber das Hinschwinden einer Nasse bestrachten, der sie doch selber angehören.

### 4. Die Gefchichte des Archipels.

Diese beginnt für uns mit der Entdeckung der Anselgruppe durch Cook. Alles was wir von der früheren Geschichte Has waiis überkommen haben, trägt den Charakter der Legende. Zu jener Zeit hatte jede Ansel einen oder auch mehrere Herscher, welche sich nicht selten gegenseitig besehdeten. Erst dem großen Eroberer Kamehameha gelang es, seine Herschaft, die sich ursprünglich nur über die Hälfte der Insel Hawaii erstreckte, über den ganzen Archipel auszubehnen.

Seine besten Helser barin waren zwei Europäer, einfache Seeleute, welche aber sehr wohl das Vertrauen verdienten, das der König in sie setzte, ihm durch die Bewaffnung und Einübung seiner Truppen mit europäischen Gewehren und Geschützen die besten Dienste leisteten und ihn auf den Gipsel der Macht stellten. Young, der eine von ihnen, wurde durch seine Verheiratung einer

der Ersten des Landes und seine Nachkommen zählen noch jeht zu diesen. Auf seinem Leichenstein ist der schöne Shrentitel "Freund und Gefährte Kamehamehas" eingegraben.

Die letzte entschiedende Schlacht wurde auf Dahu geschlagen. Her hatte der König Kalanikupuli mit seinen Berbündeten durch Errichtung einer Mauer quer über das Nuanu-Thal eine ansscheinend uneinnehmbare Stellung geschaffen. Aber Youngs Kasnonen zertrümmerten die steinerne Brustwehr, in die verwirrten Reihen stürmte Kamehameha mit seiner Leibgarde. Und nun entspann sich am Kande des jäh zu surchtbarer Tiese abstürzenden Abgrundes des Pasi ein wütender Berzweissungskamps. Zurücksgedrängt dis zur äußersten Felsenkante rafften sich die Besiegten noch einmal auf, ihr Leben ausst teuerste zu verkausen, ehe sie in den schauerlichen Abgrund scharenweise stürzten, um in seiner Tiese zerschmettert zu werden. Noch jeht zeigen die Eingeborenen die Kelsenblatte, auf der Dahus letzter Könia siel.

Kamehameha war nun Herr des ganzen Archivels und schon dachte er daran, seine siegreichen Wassen nach Tahiti zu tragen, als 1796 ein abermaliger Ausstand auf Hawaii ausbrach. Die Ruhe wurde indes sehr bald hergestellt und auch bis zu seinem 1819 erfolgten Tode nicht wieder gestört.

Mit der Herrschaft dieses großen und thatkräftigen Polynesiers war für die hawaiischen Inseln eine neue Epoche angebrochen. Es war ein einiges Neich geschaffen worden, die innere Verwaltung war zwecknäßig organisiert und sür den materiellen Bohlstand durch mancherlei Arbeiten, sür die Hebung des Hanbels durch Begünstigung der Fremden gesorgt worden. Aber diese Fremden, welche dem König in so vielsacher Beise nütslich wurden, waren es gerade, welche die Keime der Zersetzung in die alte Ordnung hincintrugen. Kamehameha hatte sich freilich seinen braunen Unterthanen gegenüber innner noch als den Gott ähnlichen Herrscher gezeigt, dem die höchste stlavische Berehrung gebührte, den alten Traditionen und den alten Göttern, denen er so oft wirksame Hilse verdankte, blieb er unwegsam treu. "Dies

find unsere Götter, die ich anbete," sagte er zu Rotebue. "Db ich recht oder unrecht daran thue, weiß ich nicht, aber ich folge meinem Glauben, der nicht bose sein fann, da er mir befiehlt, nie unrecht zu thun." Aber an seinem Grabe fielen keine mensch= lichen Schlachtopfer mehr, wenn auch entsetliche Orgien noch immer bewiesen, wie wenig das Bolf über seinen früheren roben Buftand hinausgekommen war. Allein wie sehr durch die Fremben, welche er auf jede Weise begünftigte, die nationalen Anfichten in Bezug auf Religion und Sitte zerfett worben waren, sah man, als sein Nachfolger Liholiho (Kamehameha, II.) ben Thron bestieg. Zuerst brach er in oftentatioser Weise bas geheiligte und gefürchtete Tabu, indem er Frauen an einem großen öffent= lichen Mable teilzunehmen und das ihnen verbotene Schweinefleisch ju effen zwang. Und als nun feine Strafe ber ergurnten Götter auf diesen Frevel folgte, stürmte man hinaus, der König voran, um die Gögenbilder in den Seigus und diese felbst zu gerftoren. Bald waren in diesem Bilberfturm alle Idole zertrümmert. Noch lebte aber im Bolte eine ftarke Bartei, welche biefes Borgeben als gottlos und verabschenungswürdig betrachtete, und an ihrer Spite ftand Refuotalani, ein Better bes Rönigs. Es fam zur Emporung und zu erbittertem Rampfe auf Sawaii. Die töniglichen Truppen führte Rareimofu, ein Sproß bes ehemals töniglichen Hauses von Maui, den Kamehameha I. verschont, auferzogen und in der Folge zu seinem ersten Minister gemacht hatte. Die Engländer nannten ihn Billy Bitt nach ihrem eigenen großen Staatsmanne. Die Entscheidungsschlacht wurde 1819 gekämpft; mit dem Tode Rekuokalanis, neben dem, heldemmütig tämpfend, seine Frau Manona fiel, war das Geschick der Aufständischen besiegelt und die Macht des Königs dauernd befestigt.

Inzwischen war die Gruppe von den Schiffen verschiedenster Nationalitäten besucht worden, nicht ohne hier und dort den Bunsch nach dauerndem Besitz zu erwecken. In Hawaii fürchtete man namentlich Rußland und Nordamerika und glaubte, wohl nicht unbeeinflußt durch die ersten englischen Ansieder, eine sichere Stütze gegen solche Annektionsgelüste durch einen engeren Anschluß an Großbritannien gewinnen zu müssen. Darum unternahm 1823 der junge König mit seiner Gemahlin Kamamala eine Reise nach England, wo diese interessanten Erscheinungen als die Löwen des Tages mit einer gewissen Begeisterung aufsgenommen wurden. König Georg III. und sein Minister Canning empfingen sie auf das freundlichste. Leider sollte das königliche Paar den Masern zum Opfer fallen, von denen alle Hawaiier ergriffen wurden. Ihre Leichen ließ die britische Regierung durch Kapitän Byron in die Heimat zurücksühren; sie ruhen jest in dem Mausoleum ihres Geschlechts.

Der Nachfolger des verstorbenen Königs, sein Bruder Kauikeavuli, war erst 9 Jahre alt, als man ihn unter dem Namen Kamehameha III. auf den Thron setze. Die Regentschaft wäherend seiner Minderjährigkeit führten die herrschsüchtige Kohumana, die Lieblingsgemahlin des großen Kamehameha, und sein alter, bewährter Diener Kareimoku. Und in diese Zeit fällt die größere Ausdreitung des Christentums durch die schon seit 1820 in Honolulu angesiedelten Missionäre, welche, abgesehen von einem vorübergehenden Kücksall Kamehamehas III., stetig an Einsluß und Macht gewannen, wie dies schon an anderer Stelle geschils der wurde.

Auf Betrieb bieser Missionäre wurde auch durch einen aus ihrer Witte, den Amerikaner Richards, eine Versassung auszgearbeitet und 1840 publiziert, ein seltsames Gemisch aus dem alten Fendalismus und angloamerikanischen parlamentarischen Formen. Das Ministerium bestand fast ganz auß Frenden. Der erwähnte Nichards wurde Kultusminister, den auswärtigen Anzgelegenheiten stand Wysie, ein schottischer Arzt, vor, ein anderer Arzt Judd wurde Finanzminister, und den Posten des Ministerpräsidenten füllte ein Sohn von Young, dem Freunde und Berater des ersten Kamehameha, aus. Unter Judds geschickter Verwaltung stiegen die Einkünste des Staates von 41 000 Dollars im Jahre 1842 auf 284 000 Dollars im Jahre 1852.

Europäische Sitten und steifes Hoseremoniell wurden einsgesührt, standen den einsachen Hawaiiern aber sehr schlecht. Die Königin und ihre Damen kauten Zuckerrohr auf der Straße und der Maler von Steen Billes Expedition fand den Waschmann, welchen er soeben wegen schlechter Arbeit aus der Thür geworsen hatte, gleich darauf Villard spielend mit der hawaiischen Majestät, die er zu malen gekommen war.

Die 1840 gegebene Verfassung erfuhr 1852 eine Underung und 1864 eine abermalige, wodurch sie gang den in Europa geltenden konstitutionellen Formen gleich wurde. Bunächst dem König steht ein Geheimer Rat, zusammengesett aus ben Ministern und aus einer Angahl vom König ernannter Mitalieder, welche sowohl aus Eingeborenen als aus naturalifierten Fremden gewählt werden. Das Rabinett befteht aus vier Mitgliedern: je einem Minister des Außern, des Innern und der Finangen und einem Oberstaatsanwalt. Dazu tommen als weitere hohe Beamte ein Kanzler des Königreichs, ein Marschall der hawaiischen Inseln und ein General-Rolleinnehmer. Faft alle diese Beamten find entweder Amerikaner oder Engländer. Das Parlament besteht aus einem Herrenhause (house of nobles) von 20 auf Lebenszeit ernannten Mitgliedern und einem Abgeordnetenhause von höchstens 42 und mindestens 24 Mitgliedern, welche auf 2 Jahre gewählt werden. Nach der Verfassung muß das Unterhaus alle zwei Sahre zusammenberufen werben. Gin Drittel ber Mitglieder sind Weiße. Es wird sowohl in der hawaiischen Muttersprache als in der englischen Sprache verhandelt. Gine hawaiische Interpellation findet oft eine englische Antwort, oft sprechen zwei Redner zu gleicher Zeit, der Hamaiier wütend, der Englander fühl und fpöttisch.

Ein oberster Gerichtshof ist aus dem Kanzler des Königreichs und zwei Richtern zusammengesetzt, der dabei sungierende Oberstaatsamwalt ist zugleich Chef der Polizei.

Der König hat das Recht, alle Eingeborenen ohne Untersichied zu den Waffen zu berufen, allein das stehende Heer ist ein

sehr bescheibenes und seht sich aus einem Musikforps und zwei Dutend Palastgardisten zusammen. Die ersteren tragen dunkelblaue Wassende, letztere hellblaue Hasensjacken mit weißen Schnüren, beide weiße Hosen und weiße Käpis. Ihre meiste Zeit vertreibt sich diese Wilitärmacht mit Flanieren auf den Straßen und Plätzen. Die Musik, lauter junge Kanakas unter einem deutschen Kapellmeister, spielt jeden Sonnabend auf Queen Emmas Square, einem Platz mit hübschen Gartenanlagen, auf welchem dann die ganze schöne und vornehme Welt Honolulus promeniert. Hinter der Stadt, au dem kahlen ausgebrannten Krater der Punschbowle stehen sechs alte Schiffskanonen zum Salutieren vor einem Flaggenmast, daneben aus Lavablöcken aufgebaut das Haus des Wächters.

Neben jenem kleinen Korps von Gardisten und Musikanten hat sich aus Freiwilligen ein Korps von 400 Mann gebildet: Infanterie, Kavallerie und Artillerie, welche sich zuweilen in Honoslulu versammeln. Der vorige König hatte mehr militärische Regungen und errichtete eine bedeutendere Truppe Infanterie und etwas Kavallerie. Aber ein Manöver, welches er anstellte, siel sehr unglücklich aus. Die Kavallerie griff die Infanterie an, als hätte sie es mit wirklichen Feinden zu thun, und die Fußstoldaten rächten sich für die erlittene Riederlage, indem sie beim Nachhausemarsch die Sieger mit dem Bajonett im Rücken attaktierten, was zwanzig Reitern und vierzig Pserden das Leben kostete und die übrigen, mit Bunden bedeckt, zu schleunigster Flucht nötigte.

Eine Kriegsmarine giebt es nicht, die Regierung besitt jett nur einen altersschwachen Dampser, welcher die Postverbindung zwischen Honolulu und Hilo vermittelt. Kamehameha III., welcher eine Leidenschaft für die See hatte, besaß eine ganz respektable Flotte, welche außer einem Vollschiff von 14 Kanonen eine Brigg und mehrere Schuner zählte. Aber die Instandhaltung dieser Seemacht überstieg die Kräfte des kleinen Staates und sie ging allmählich ein.

Die Landesfarben find weiß, rot und blau in horizontalen Streifen und zwar hat die Flagge acht Streifen: zweimal weiß, rot, blau auf einander folgend und mit weiß, rot endend. In der linken Ede ift der englische, blaue Union Jack angebracht mit ben Kreuzen ber Seiligen: Georg, Andreas und Patrick, nur find die roten Balten schmaler. Das Bappen des Königreichs zeigt ein Schild mit vier Felbern, von benen je zwei schräg gegenüberstehende dieselbe Füllung haben. Die eine besteht in ben Farben der Flagge, aber ohne den Union Jack, die andere zeigt in goldenem Felde eine schwarze Rugel auf filbernem Stabe, ein Symbol des hawaiischen Königtums. In der Mitte aufgelegt ift ein kleiner grüner Schild, barin ein silberner Kahili mit frenzweis barüber gelegten schwarzen Speeren mit filbernen Spigen. Der große Wappenschild ift von grünem, arabestenartigem Rande eingefaßt. Über bem Schilbe schwebt bie goldene Ronigstrone, zu beiden Seiten stehen auf hellroter Blattform als Schilbhalter zwei hawaiische Krieger in schwarz, rot und gelbem Keberhelm und Kebermantel, ber eine einen Speer, ber andere einen Rahili haltend. Um die Blattform schlingt sich ein gelbes Band, barauf in schwarzen Lettern bie Worte: Ua Mau Ke Ea Oka Ainai Ka Pono d. i. Das furze Leben nach Recht= schaffenheit strebend.

Der Hausorden Kamehamehas I. besteht in einem weißemaillirten Krenz mit goldener Einfassung und goldenen Strahlen in den Winkeln, auf einem weißen Schilde in der Mitte in Gold der Buchstade K und auf dunkelblauem Kande ebenfalls in Gold der Rame Kamehameha. Über dem Kreuze die goldene hawaiische Königskrone an siedenfach gestreiftem, rot und weißem Bande.

Diplomatische Agenten stellten sich hier, infolge gegenseitiger Eisersucht, schon sehr früh ein. Jeht ist eine große Anzahl von Staaten in Honolulu vertreten. Die Bereinigten Staaten unsterhalten einen Ministerresibenten und einen Konsul, England einen Generalkonsul, der zugleich Regierungskommissär ist, Frankeich einen mit benselben Funktionen bekleideten Konsul, die

übrigen: Belgien, Chile, Dänemark, das Deutsche Neich, Italien, die Niederlande, Österreich-Ungarn, Peru, Rußland, Schweden und Norwegen haben nur Handelskonsuln angestellt.

Hawaii neigt sich burchaus den Vereinigten Staaten zu, deren Bürgern es ja seine jezige Civilisation zum allergrößten Teile verdankt. Es sind zwar mit verschiedenen Staaten Handels-verträge, so auch mit dem Deutschen Reich, abgeschlossen worden, in die engsten Beziehungen ist das Inselkönigreich aber zu der Union getreten durch den 1876 abgeschlossen Reciprocitätsvertrag, wonach die Hauptprodukte der hawaiischen Inseln: Zucker, Reis u. a. zollfrei nach Amerika, umgekehrt die Bodenerzeugnisse und Fabrikate Amerikas zollfrei nach Hawaii eingeführt werden.

Die Finanzen bes Staates befinden fich in geordnetem Buftand. Das zweijährige Budget bis 31. Marz 1884 beträat 31/2 Mill. Dollars. Da die Einnahmen nur auf 11/2 Mill. Dollars veranschlagt waren, so beabsichtigte man, eine Anleihe von 2 Mill. Dollars zu machen, wovon 11/2 Million für öffentliche Arbeiten und Bauten, 500 000 Dollars für die Berbeischaffung von Einwanderern verwandt werden sollten. Die Ginnahme besteht zu einem Drittel in Bollen, zu einem anderen Drittel in diretten Steuern, der Reft in verschiedenen Taxen. Besteuert find Grund und Boden, Bermögen, Pferde, Sunde, Maulesel, Wagen; es giebt eine Kopf= und eine Wegestener. Spirituofen und andere geiftige Getrante find ben Eingeborenen absolut verboten und nur den Fremden in Honolulu ist für ihren eigenen Gebrauch eine Einfuhr geftattet, doch ift es immer möglich, in den Schänken der größeren Plate eine Flasche Bremer Bier ober bal. zu erhalten. Die Wegesteuer bringt fehr wenig ein, da es dem Einzelnen freisteht, die Steuer durch Arbeiten abzuverdienen. Die Folge ift, daß die Wege fast überall schändlich sind, da sich die Arbeiter gewöhnlich damit begnügen, ein Bäufchen Erde zusammenzukraten und monatlich auf den Weg zu schütten.

Bon den Ausgaben sind für die Civilliste und Apanagen

der Angehörigen des königlichen Hauses 90 025 Dollars aussgesett. Die Staatsschuld beläuft sich auf 444 800 Dollars.

Handel und Verkehr haben sich in den letzten Jahren ganz erstaunlich gehoben. Noch 1872 betrug die Einfuhr 1682 000, die Ausfuhr einheimischer Produkte 1835 000 Dollars und dis 1881 war die erste auf 4547 978, die zweite auf 6855 436 Dollars gestiegen. Die Hauptposten der letzteren sind Zucker, Reis, Kaffee, Talg, Pulu, Wolle, Ninds- und Ziegenhäute, auch ein bescheidener Teil von Früchten sür den Markt von San Francisko, und etwas Salz, Walsischtran und Fischleim.

Deutsche Waren haben auf dem Archipel eine ziemlich starke Berbreitung. In manchen Läden sieht man ganze Musterausstellungen: rheinische Messerwaren, sächsische Gespinste in jenen grellen Farben, wie die eingeborenen Weiber sie lieben, ferner Hüte, Kautabak, künstliche Blumen, Ackerbaugeräte und Werkzeuge.

Mit dem Handel ist naturgemäß der Schiffsverkehr gestiegen. Allerdings sind die Walsischsfänger mit den Walsischen seltener geworden. Aber der übrige Schiffsverkehr nimmt beständig zu. Es liesen 1881 ein 258 Handelsschiffe von 159 341 Tonnen, bei weitem die meisten davon unter amerikanischer Flagge, sonst noch englische, wenige französische, zehn deutsche, die letzten namentlich aus Bremen, das einen nicht unansehnlichen Handel mit Hawaii treibt. Der wichtigste Hasen ist Honolulu, auf das über zwei Drittel des gesamten Schiffsverkehrs wie des Warenunsgesentsallen, danach solgen Hilo, Koloa, Lahaina. Die Handelssslotte von Hawaii zählt 45 Schiffe von 6753 Tonnen, darunter ein Dampser, jenes erwähnte altersschwache Postschiff, der "Kilauea", von 414 Tonnen.

Von Eisenbahnen besitzt das Königreich jetzt eine Linie von dem Hafen Mahukona nach den Kohala-Zuckerplantagen auf der Insel Hawaii in 32 Kilometer Länge; Pferdebahnlinien sind für Honolulu und Umgebung projektiert. Sine Telegraphenlinie von 64 Kilometer Länge besteht schon länger zwischen Wailuku und Lahaina; ein unterseisches Kabel wird demnächst die Hauptstadt

mit den anderen Inseln der Gruppe verbinden. Zur Ausschlerung dieses Projektes bildete sich in Honolulu eine Gesellschaft mit 200 000 Doll. Kapital. Sin Central=Telephon=Bureau in Honolulu vermittelt jeht den Verkehr zwischen 230 Privatstationen.

Den Postverkehr mit Amerika und Australien besorgen die Dampfer der Pacific Mail Co. allmonatlich; doch sollen diese Fahrten wöchentliche werden; außerdem Segelschiffe, welche Dank dem sehr regelmäßig wehenden Passate ihre bestimmten Tage mit saft eben so großer Sicherheit einzuhalten vermögen und meist in der Mitte zwischen zwei Dampferposten eintressen. Der Versehr mit den übrigen Inseln ist, Silo ausgenommen, nicht sehr regelmäßig. Im Jahre 1878—79 wurden 145 000 Briespostssendungen befördert.

Die Bevölferung der Inselgruppe stellte sich nach der Zähslung vom 27. Dezember 1878 auf 57 985 Seelen, 34 103 männslichen, 23 882 weiblichen Geschlechts, ein Mißverhältnis, das durch die große Zahl der hier wohnenden unverheirateten Chisnesen und Beißen erklärt wird. Die Kanakas nehmen in schreckenserregender Beise ab, während die Einwanderer gedeihen. Cook nahm 1778 rund 400 000 und Rives 1824 sogar 490 000 an. Die späteren Zählungen beweisen aber, selbst wenn man ihnen kein volles Vertrauen schenkt, sehr deutlich den unaufgehaltenen Untergang der Rasse.

| Jahr. | Eingeborne. | Mischlinge. | Frembe. | Bufammen. | Abnahme ber Eingebornen. |  |
|-------|-------------|-------------|---------|-----------|--------------------------|--|
| 1823  |             | _           | -       | 142 050   |                          |  |
| 1832  | _           | -           | -       | 130 315   |                          |  |
| 1836  | _           | -           | -       | 108 579   | 21 736                   |  |
| 1850  | 82 203      | 1 — i       | 1912    | 84 165    | 24 414                   |  |
| 1853  | 71 019      | - 1         | 2119    | 73 138    | 11 194                   |  |
| 1860  | 67 084      |             | 2716    | 69 800    | 4035                     |  |
| 1866  | 58 765      | _           | 4194    | 62 959    | 8319                     |  |
| 1872  | 49 044      | 2487        | 5366    | 56 897    | 9721                     |  |
| 1878  | 44 088      | 3420        | 10 477  | 57 985    | 4956                     |  |

In den letzten Jahren ist diese Abnahme noch weiter vorgeschritten, noch mehr Fremde sind ins Land gekommen. Und

nicht nur in den Städten, auch in Gegenden, wohin Europäer kaum gedrungen sind, auf der einen Insel wie auf der anderen, stirbt die eingeborene Rasse dahin. Es ließen sich dafür versichiedene Ursachen anführen, unter denen die allzugroße Sittenslosigkeit eine der verderblichsten ist.

Danach ist der Untergang der Hawaiier ein in wenigen Jahren bevorstehender. Man findet namentlich unter Vornehmen nur wenige Kinder, unter zwanzig der ersten Säuptlingsfamilien fah Mrs. Braffen nur ein Babn und in ber töniglichen Familie nur ein einziges Kind, die breijährige Prinzessin Kauilani, die mutmaßliche Thronerbin. Mischlinge sind aber recht zahlreich: 1878 wurden 3420 solcher gezählt. Weiße jeden Standes haben sich mit Kanatinnen verheiratet und bie Mischung giebt eine prächtige Raffe, aber auch die Chinesen, welche wenige ihrer Frauen herüberbringen, haben Ehen mit Hawaiierinnen geschlossen. Bei der letten Zählung gab es 4561 Weiße, darunter 1276 Amerikaner, 883 Engländer, 436 Bortugiesen, 272 Deutsche, 81 Franzosen und 666 andere Fremde. Mitte 1881 langten 128 Deutsche aus Nienburg an der Weser an, um auf der Buckerplantage Libue ber Infel Rauai beschäftigt zu werden. Kinder der Fremden giebt es fehr viele, doch zeigen sie ein auffällig bleiches Aussehen. Die Bahl ber Chinesen ift eine ftetig wachsende. Die ersten kamen 1852 her und da man immer mehr Arbeiter für die sich ausdehnenden Buckerplantagen brauchte, fo führte man jährlich Trupps diefer sonst wenig gern gesehenen Einwanderer zu, fo daß man Ende 1881 ihre Zahl auf 10 807 Aber auch als Schuhmacher, Kleinkrämer und Wirte schmutiger Speiselokale find sie thätig; feine der größeren Ortschaften auf Hawaii ist jett ohne Mongolen. Indessen erkennt die Regierung die drohende Gefahr: die Ersetzung der einheimischen schönen und edlen Menschenrasse durch die hählichen Chinesen, welche den Inseln schon den bitteren Fluch des Aussates gebracht haben. Man beschloß daher, an ihre Stelle oftindische Rulis zu setzen, falls die Regierungen Großbritanniens und der

Niederlande ihre Zustimmung zu den beabsichtigten Amverbungen von Arbeitern in Indien und Java geben wollten. Um diese Buftimmung zu gewinnen, verließ König Kalakaua mit bem Minister Armstrong Anfang 1881 Honolulu zu einer Reise nach Europa. Nach neunmonatlichem Aufenthalt fehrte er zurück. Urmftrong fprach fich in feinem an bas Parlament erstatteten Bericht entschieden gegen die Ginführung von Chinesen, oftindischen Kulis und Malagen aus, befürwortete bagegen bie Beranziehung der Bewohner der Azoren als der durch Alima und Bewohnheiten geeignetsten Arbeiter für die Buderfelber. Übersiedelung von 4000 Auswanderern aus San Miguel nach Hawaii in den Jahren 1880 und 1882 hat schon den Beweis für die Richtigkeit dieser Behauptung geliefert. Demzufolge wurde der Minister Carter als außerordentlicher Gesandter nach Lissabon abgefandt, um mit der portugiefischen Regierung einen Auswanderungsvertrag abzuschließen.

Der jetige König ift tein Kamehameha. Schon nach bem Tode des fünften dieser Linie war der Häuptling Lunalino zum König erwählt worden. Als biefer 1874 ftarb, ohne einen Nachfolger bezeichnet zu haben, traten zwei Bewerber um ben Thron auf: Emma, die Witwe Ramehamehas IV., und der Sauptling Kalafana, der auch am 12. Februar 1874 vom Parlament mit 39 Stimmen gewählt wurde, während Emma nur 6 erhielt. Ihre Unhänger zettelten einen Aufruhr an, ber mit Silfe englischer und amerikanischer Seefoldaten und Matrosen schnell unterbrückt wurde. Auch Emmas Reise nach Europa und ihr Befuch einiger Sofe baselbst war von keinem Erfolge. In Sawaii besteht keine erbliche Succession, vielmehr wird ber Nach= folger vom Könige ober vom Barlament bestimmt. Brafumtive Nachfolgerin ift, da der König finderlos, seine altere Schwester Lydia Ramatacha, welche, wie die jüngere Schwester, an einen in Sonolulu anfässigen amerikanischen Raufmann verheiratet ift.

König Kalafaua ist ein großer starfer Mann mit mehr gutsmütigen als geistvollen Zügen, hat das liebenswürdige und feine

Wesen eines Gentleman und spricht englisch vollkommen fliegend und forreft. Wenn er auch seine Beamten gern in reichen Uniformen ficht, fo liebt er boch felber Ginfachheit in feiner Rleiduna. Bei dem Besuch des "Challenger" erschien der König in einfachem Gesellschaftsanzuge mit bem Stern bes Ramehameha= ordens auf der Bruft, mahrend fein aus Gonverneuren, Miniftern und sonstigen Burbentragern bestehendes Gefolge in prachtigen Uniformen mit Goldtreffen, Spauletten und Kederbufchen glangte. Solche Bracht entfalten biefe Berren nur bei außergewöhnlichen Belegenheiten, benn ihr eigentlicher Beruf schreibt ihnen ein viel einfacheres Roftim zu. Go beschäftigt sich ein junger Ameris taner, welcher bei feierlichen Belegenheiten als Aligelabjutant in goldgestidter Uniform mit breiter Scharpe, Degen und Beneralshut neben der Majestät reitet, an gewöhnlichen Tagen im Rontor einer größeren Kirma.

Nach der Sitte europäischer Höfe wird auch zuweilen große Cour gehalten und zwar, da die Gemächer der königlichen Wohnung bei solchen Anlässen zu klein sind, im Sitzungssaale des Parlaments. Auf dem Throne ist dann der aus den besten, reinsgoldigen Federn des Woho gesertigte Königsmantel ausgebreitet. Zu beiden Seiten stehen Herolde im schwarzen Frack und hohen Cylinderhut, über den Schultern Kragen aus roten, schwarzen und gelben Federn, in den Händen ungeheuere, an drei Weter hohe Kahilis aus schwarzen DosFedern mit Griffen aus Schildspatt und Elsendein. Alles erscheint dann in europäischen Gessellschaftsanzügen, nur die alte Nuth Keelikolani, eine Halbschwester der beiden letzen Kamehameha und Negentin in des Königs Abswesenheit, bleibt auch dann dem landesüblichen Talar treu.

Die Unabhängigkeit des Archipels ist vorläufig sichergestellt. Freilich war Hawaii 1839 nahe darau, dieselbe an Frankreich zu verlieren; an England trat sie dieselbe 1843 freiwillig ab, die englische Regierung nahm dies indes uicht an. Vielmehr wurde im November desselben Jahres der hawaiische Staat von

England, Frankreich und den Vereinigten Staaten als unabhängig anerkannt und ist es ungestört geblieben. Daß derselbe aber schließlich doch durch die Vereinigten Staaten absorbiert werden wird, daran wird man kaum zweiseln dürsen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Der amerikanische Einfluß giebt sich in der äußeren Kultur überall kund. Amerikanisch sind Kleidung und Wohnung, Speisen und Getränke, Geräte und Werkzeuge, amerikanisch sind Waße und Gewichte wie das Münzsystem. Wan machte einmal den Versuch, hawaiisches Geld prägen zu lassen, gab ihn aber sehr bald wieder auf.

# Die kleinen Gruppen Westpolynesiens.

Die Janning- oder Amerika-Inseln.

Durch einen großen Meeresraum getrennt, liegt füblich von ber Hawaiigruppe eine Anzahl weit verftreuter Koralleneilande, welche man unter der obigen Bezeichnung zu einer Gruppe zusammengefaßt hat. Die 5 Inseln: Jarvis, Christmas, Fanning, Washington ober Newyork und Balmpra, zusammen 668 gkm (12,1 D. M.) meffend, zeichnen fich vor anderen ähnlichen Infeln vorteilhaft aus. Die Begetation ift reicher, Rofospalmen häufig, neben den gewöhnlichen Gewächsen der Laguneninseln finden wir hier auch andere, die diesen sonst fremd sind, wie die tahitische Erithalys polygama und die hawaiische Sida rotundisolia. Gaugetiere giebt es aber gar nicht, felbst die Ratte fehlt hier. Dafür find Landvögel reichlicher: ein Habicht, ein schöner, einem Finken ähnlicher Bogel, der Coryphus Kuhli, mit roter Bruft, grünem Rücken, Flügel und Schwanz schwarz, eine Wachtel und eine Art Sperling. Die erften Entbeder (Coot, Fanning u. a.) fanden bie Infeln unbewohnt; Fundamente von Bäufern aus Korallenfels, Gräber mit ausgemeißelten Ornamenten, Steinbeile und andere Reliquien beweisen jedoch, daß hier eine jest verschwundene Raffe

Dollard by Google

gehauft haben muß. Die heutige Bevölkerung, etwa 200 Menschen auf Fanning, Balmyra und Jarvis, wurde durch englische und amerifanische Unternehmer von anderen Gruppen hierhergebracht. um die Produkte der Inseln auszubeuten. Auf Fanning (40 gkm) ließen sich schon vor mehr als 50 Jahren Engländer nieder, um durch hawaiische Arbeiter Trepang sammeln zu lassen, 1847 gründete ein Raufmann aus Papeete eine Niederlaffung, Rofosol zu gewinnen. Die Insel hat gutes Trintwaffer, tommerzielle Wert berfelben besteht aber in dem Guano, welcher fich hier in großen Lagern findet. Die Insel ift seit 1859 britischer Besitz und die Ausbeutung des Guanolagers in den Händen einer Londoner Firma, welche jährlich bis 12 Schiffe von je 1000 Tonnen mit Guano befrachtet, was einem Exportwert von etwa 1 200 000 Mark gleichkommt. Die Arbeiter, etwa 150, stammen von der Hervengruppe, sind sämtlich Christen und tönnen lesen und schreiben. Palmpra ist ein Korallenriff, wor= auf sich nicht weniger als 58 fleine Inselchen befinden, mißt aber nur 1 gkm und hatte 1869 als Bewohner 5 von der Regierung von Hawaii, welche die Insel 1861 besetzte, hier stationierte Tre-Auf Jarvis (4 qkm) hat die Bhönir=Guanocom= vanafischer. pagnie von Honolulu eine Niederlaffung gegründet, um die dortigen Guanolager ausbeuten zu laffen, welche eine, die Stelle ber früheren Lagune bezeichnende Bertiefung ausfüllen. Der Guano ift leider mit Bips gemischt.

### Die Phonie-Infeln.

Im Südwesten von den vorigen und zu beiden Seiten des Üquators liegen zehn kleine, flache Koralleninseln, zusammen nur 42 qkm (0, 75 D.=W.) messend, die meisten mit Gras und niederigen Kräutern, als einzigen Vertretern der Pflanzenwelt, bes deckt, selten sieht man eine einsame Kosospalme auf diesen uns wirtlichen Silanden, den Brutstätten zahlloser Seevögel. Guano ist daher auch das einzige Handelsobjett, welches sie liesern. Schon 1859 bildeten sich zur Ausbeutung desselben zwei ameris

Doran W Google

tanische Gesellschaften: die United States Guano Company in Newyort und die Phönix Guano Company in Honolulu. Die erste besetzte Baker und Howland, die zweite Mac Kean, nachher Birney. Alle diese Niederlassungen wurden indes mit Erschöpfung der Lager aufgegeben und zur Zeit ist nur Enderbury, ein 8 4km großer Korallensells, bewohnt, wo die letztgenanute Gesellschaft seit 1870 mit 8 Weißen und 55 Hawaiiern die daselbst besindlichen guten Guanolager bearbeiten läßt.

Auch hier müssen früher schon Menschen gewohnt haben. Auf der Insel Swallow sieht man vierectige Trümmer aus großen Korallensteinen, auf Howland 3—5 Meter tiese, von Korallensmanern eingeschlossene Bertiesungen, Plattformen von Korallensmanern, Gräber mit Gebeinen, gepflasterte Wege, welche zur Küste sühren, u. a. m. Beide Inseln haben freilich an einigen Stellen Gruppen von Bäumen, sind aber sonst so unspruchtbar wie die anderen, so daß man sich fragen nuß, wovon denn zene verschwundene Bevölkerung gelebt habe.

#### Die Union- oder Tokelan-Gruppe.

Nördlich von Samoa liegen vier kleine Laguneninselu, auf deren allein aus Korallengries und Sand bestehenden, dürftig bewässertem Boden sich eine Begetation zeigt, welche uns billig in Erstaunen versehen muß. Als der Amerikaner Hubson 1841 die Inseln besuchte, fand er nicht weniger als 19 verschiedene Baumwarten, manche von ausgezeichneter Größe. Anßer den auf allen Laguneninseln zu treffenden Kokospalmen und Pandanus sah man hier die Morinda eitrisolia, eine schöne Feigenart, und den dustenden Jasmin von Tahiti (Gardenia taxtensis) sowie die Fächerpalme, welche man auf Samoa und Tonga kultiviert. Sine 40 Fuß hohe Pisonia maß direkt über der Wunzel mehr als 20 Fuß im Umfang und große, mit Farnen überwachsene Tournefortien hatten ein höchstehrwürdiges Aussehen. Die Eingeborenen waren auch bedacht gewesen, den Bestand der einheimischen Begetation durch die

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

Bucht von Gewächsen aus angetriebenem Samen zu bereichern, fo hatten aus einer vom Meere ausgeworfenen Frucht der Hernandia sonora die Bewohner von Fafaafo einen Strauch gezogen. Von Tieren giebt es hier nur die allgegenwärtige Ratte, Sunde und gelbe Tauben mit purpurner Saube. Die gange Gruppe mißt nur 14 qkm ober 0,25 Q.=Mt. und gahlt 514 Einwohner famoanischen Stammes. Davon leben auf Datafu und Rutimono je 140, auf Fakaafo oder Bowditch 207 und auf Dlosenga oder Smain 27. Alle find feit langerer Zeit jum Chriftentume befehrt. Datafu ift protestantisch, Rufunono katholisch und Kakaafo zum größeren Teile (162) protestantisch, zum kleineren (45) ta= tholisch. Die Serrschaft über diese kleine Gruppe hatte immer der Häuptling von Fakaafo, wo fich ein großer Götentempel sowie ein mit Korallenblöcken ausgemauerter Brunnen befand, den man, da er das einzige füße Waffer der Infel enthielt, forgfältig behütete. Sonft find die Insulaner auf Regenwaffer angewiesen. Auf Olosenga ließ sich ein Amerikaner nieder, um durch samoanische Arbeiter Rotosol bereiten zu laffen.

#### Die Ellice : Gruppe

im Westen der vorigen wird auch zuweilen, freisich sehr wenig zwecknäßig, als Laguneninseln bezeichnet. Allerdings sind die 9 Inseln, welche zusammen 37 qkm oder 0,67 O.-M. messen, größtenteils Lagunen=, alle aber Koralleninseln, sie unterscheiden sich also in nichts von anderen derartigen Gruppen, die ja in diesem Teile des großen Oceans zahlreich genug sind. Bor den Unioninseln haben sie eine schon reichlichere Begetation voraus, denn wenn auch hier Kosospalmen und Pandanus die herrschenden Gewächse sind, so treten doch schon Brotsruchtbäume, Bananen und Arum auf. Die Landsauna ist durch zahme Schweine und Humsten bereichert. Die Bewohner dieser Gruppe sind samoanischer Abkunst und sprechen einen Dialett dieser Sprache; von dort sind auch protestantische Missionäre herübergekommen und haben den größten Teil der Bevölkerung zum Epristentum

tehrt. Nach Turner hatten 1876 die einzelnen Inseln folgende Bevölkerungsahlen:

| Infeln:                 |     |      | 93 | ewohner: | Davon Protestanten: |
|-------------------------|-----|------|----|----------|---------------------|
| 0 1                     |     |      |    | ,        |                     |
| Funafuti (Ellice=3.) .  |     |      |    |          | 146                 |
| Nufulailai (Mitchell) . | ٠   |      |    | 106      | 106                 |
| Baitupu (Daitupu) .     |     |      |    | 441      | 333                 |
| Rufusetau               |     |      |    | 440      | 116                 |
| Lyng (Speiden)          |     |      |    | 460      | 197                 |
| Nanomea (St. Augustine) | )   |      |    | 440      | 229                 |
| Sudson                  |     |      |    | 236      | 11                  |
| Rui Geg (Riederland=3.) |     |      |    | 233      | 225                 |
| 2.                      | .5. | <br> |    | 0500     | 1070                |

Zusammen: 2502 1373

Funasuti, die größte der Gruppe, zählte 1878, als die "Ariadne" dort ankerte. 156 Seelen. Sie vermöchte aber eine weit größere Anzahl von Menschen zu ernähren, denn sie hat einen Überfluß von Nahrungsmitteln. Setzt liesert sie jährlich 50 Tonnen Kopra in den Handel, 200—300 Tonnen Kodosnüsse läßt man versaulen. Bei sachgemäßer Bewirtschaftung dürste man aber jährlich 500—600 Tonnen Kopra zu gewinnen imstande sein, könnte also eine Jahreseinnahme von 100000—120000 Mark erzielen. Hier wie auf anderen Inseln der Gruppe schloß Kapitän von Werner Berträge mit den Häuptlingen, um den schon recht bedeutenden deutschen Handel sicher zu stellen.

#### Die Tukopia - Gruppe

im äußersten Westen, süböstlich von Wanitoro, liegt dem melanesischen Santacruz-Archipel so nahe, daß man sie demselben
unbedingt zurechnen müßte, wären ihre Bewohner nicht nach Körperbildung, Sitten und Sprache entschieden polynesisch. Es sind drei kleine vulkanische Inseln: Tukopia, Anuda oder Cherry und Fataka oder Mitre, zusammen 66 qkm (1,2 D.=M.) messend. Nur die beiden ersten sind von 650 Menschen bewohnt, welche mit Samoanern und Tonganern die größte Verwandtschaft zeigen. Die Mission hat schon seit Jahren mit Ersolg auf Anuda gearbeitet.

## Die Tonga- oder Freundschafts-Inseln.

#### 1. Das Land.

Der erste Entbecker dieser Inselaruppe war der große holländische Seefahrer Tasman, welcher am 19. Januar 1643 bas hohe und felsige Ata, von ihm nach den vielen Tropifvögeln Bylftaart genannt, und am nächsten Tage zwei weitere Infeln auffand, benen er die Namen Middelburg und Umfterdam gab. Es sind dies vermutlich die heutigen Cattow und Gua. Allein man hatte biefe That vollständig aus dem Gedächtnis verloren, als Coot feine bentwürdigen Sahrten durch die Gubfee begann. Coot besuchte die Gruppe auf seiner zweiten (1773) wie auf seiner dritten Reise (1777); das lette Mal verweilte er vier Nach dem Empfang, der ihm wurde, nannte er den Archipel Friendly Islands, was etwas frei in Freundschaftsinseln übersett worden ift, ein Name, welcher in neuerer Zeit bem jett gebräuchlichen, einheimischen Blat machen mußte. Die nördlichste Gruppe murbe 1781 von bem Spanier Maurelle aufgefunden. Das Unglück, welches ben englischen Matrosen Mariner traf, ber von 1806 bis 1811 auf Tonga als Gefangener zurückgehalten wurde, verschaffte uns eine eingehendere Reuntnis ber Inseln und ihrer Bewohner, eine Kenntnis, welche nachmals burch die Reisen von d'Urville, Wilfes und Erstine und die Missionare Lawry und Best vielfach erganzt wurde. Namentlich der Letztgenannte hat durch die Beröffentlichung seiner während eines zehnjährigen Aufenthaltes gemachten Beobachtungen die bestehenden Lucken auszufüllen gesucht. Dann hat der "Challenger" auf feiner Reise um die Belt die Gruppe berührt: deutsche Kriegsschiffe haben später hier öfters verkehrt und die Weltausstellung in Sydney hat gang fürzlich einige Bericht= erstatter veranlaßt, diese Inseln im Juteresse bes beutschen Sanbels zu besuchen. Auf diese Weise find uns dieselben ziemlich genau bekannt geworben.

Die nächsten Archipele sind die Vitis und die Samoas Inseln. Bon den ersten sind die Tonga etwa 50, von den zweiten gegen 80 Meilen entsernt. Mit beiden Gruppen stehen sie in sortwährender Verbindung. Die Größe des Archipels ist nicht bedeutend. Obschon er mehr als 150 Inseln umsaßt, des trägt das Gesantareal doch nur 997 Quadratsilometer oder 18.1 Quadratmeilen; das Königreich Tonga ist demnach etwas größer als Schwarzburg-Rudolstadt.

Die Inselgruppe zerfällt in zwei, parallel neben einander laufende Reihen. Die westliche besteht aus einer Anzahl hoher und bergiger Infeln, in der öftlichen, viel längeren find die Inseln fämtlich niedrige Bildungen aus Madreporenkalk. Die hoben Inseln sind vultanisch, in der That sind es eigentlich nur vultanische Bits, welche aus großer Tiefe steil aus dem Meere emporfteigen, das den Schiffen hier keinen Ankergrund bietet. Wo die bis in die neueste Zeit heftig auftretenden Ausbrüche den üppigen Pflanzenwuchs nicht vernichteten, bedecken prachtvolle Balder die Abhänge. Leider aber haben sowohl auf Tofoa, als auf Rao, Late und Fonnalei furchtbare Eruptionen der fortwährend thätigen Bultane den Boden rings um die tief eingesenkten Krater mit Afche, Storien und Lava bedeckt und durch tiefe Spalten gerriffen. Die Garten, welche die Einwohner anlegten, find zerftort worden und die Einwohner selber haben sich nach Wawau geflüchtet. Mur der 1524 Meter hohe, erloschene Bulkankegel Rao ift bewohnt; alle übrigen find verlaffen. Doch werden fie ihrer Silfsquellen halber immer noch zuweilen von Schiffen besucht, welche zwischen Tonga und Biti fahren. Ununterbrochen dichte Dampfwolken, nicht felten Teuer ausftogend, find fie bem Seefahrer treffliche Landmarken.

Die Koralleninseln der Tongagruppe unterscheiden sich sehr wesentlich von anderen, ähnlichen Gebilden. Sie sind nicht niederg, sondern erheben sich durchschnittlich 13 — 14 Meter über die

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

Meeresfläche; im Innern treffen wir sogar Erhebungen bis zu 200 Meter. Sie sind ferner nicht, wie andere korallinische Formationen, selsig, dürr und unfruchtbar; vielmehr sprießt aus der starken und reichen Humusdecke eine äußerst üppige Vegetation.

Der Charafter Dieser Begetation ist weit mehr dem indischen aleich, als es 3. B. in Biti ber Kall ift. Dabei fehlt bem Archivel nichts, was die östlichen Inselaruppen charakterisiert, während er Pflanzenformen befitt, welche wir in jenen vergeblich Unter vier Arten von Balmen ift die wichtigste die Rotospalme, welche in ungähligen Bflanzungen ihre Kronen lieblich über dem Gebüsch wiegt, mit dem der flache Strand besetzt Farne erreichen auf den höheren Inseln die Dimensionen iít. von Bäumen. Alles was auf ben Infeln bes Stillen Oceans an Pflanzen gebaut wird, bat hier eine Beimat gefunden. die Tonganer verstanden es von jeher, die Ertragfähigkeit ihres Landes mit Geschick zu erhöhen. Zwar wußte man nichts von Düngung, aber man gonnte bem Boben, welcher eine Ernte getragen hatte, angemeffene Ruhe und man verstand sich auf ben Fruchtwechsel. D'Urville war so erstaunt über die Sauberfeit ber mit zierlichen Bäunen eingefaßten Felber, daß er erflärte, fein öffentlicher Garten Europas könne sich in dieser Sigenschaft mit den tonganischen meffen. Dams find die Sauptfrucht, mit welcher die Acter in Zwischenräumen von 2-3 Jahren regelmäßig bestellt werden. In gemeffenen Abständen bepflanzt man ein solches Teld mit Reihen von Bananen (Musa sapientium) beren Fruchtbüschel 30-80 Pfund schwer werden. Sind die Bananen geerntet, fo werben die weichen, bald aufgelöften Stämme umgehauen; aus ben Burgeln aber ichiefen ichnell neue Sproffen empor. Weil aber die nicht felten über die Infeln dahinfegenden Orfane große Verheerungen unter den 4-5 Meter hohen Stäm= men anrichteten, hat man in neuerer Zeit die chinesische Zwergbanane eingeführt, welche nur 11/3 Meter Sohe erreicht, daher von Stürmen weniger zu leiden hat. Die breiten und langen Blätter der Banauen schützen die unter ihnen wachsenden Dams,

die man zuerst in besonderen Beeten zieht, ehe man fie auf die eigentlichen Felder versett. Sier hat man große Löcher gegraben von 2-4 Rug Durchmeffer und 3-7 Rug Tiefe. Die herausgeworfene Erbe ift langere Beit ben Ginwirfungen ber Atmosphäre ausgesett gewesen und wird in pulverisiertem Zustande in die Löcher gurudgeschüttet. Die Wurzel entwickelt sich nun mit gang besonderer Mächtigkeit; die kleinsten Sorten wiegen etwa 7 Pfund, die größten aber werden 5-6 Fuß lang und erreichen ein Gewicht von 70-80 Pfund. Mit ber größten Sorgfalt wird jegliches Unfraut vertilgt und eben so forgfältig verfährt man bei ber Ernte, benn bie geringfte Berletung ber Saut gieht die baldige Fäulnis der Wurzelfnollen unbedingt nach sich. Außer Pams gebeihen füße Kartoffeln, Brotfrucht, Buckerrohr, Guaven, Mangoapfel, Orangen und Limonen, in neuerer Zeit auch Tabat, Mais, Baumwolle und Raffee. Doch wird bas lette Produkt noch mancher Manipulationen bedürfen, ehe es für den europäischen Markt brauchbar erscheint.

Die Tierwelt ift, wie überall in Bolynesien, angerft dürftig. Von Mammalien gab es vor der Anfunft der Europäer eine fleine Rattenart, eine eigentümliche riefige Fledermaus (Pteropus tonganus), beren Anghaut oft bis über einen Meter Spannweite hat, und das Schwein, das als Haustier vielfach gezogen wird. Der Hund war von Biti her eingeführt worden. Die europäischen Ansiedler haben ihre Haustiere hieher gebracht. allein Mangel an Raum wird feine große Vermehrung berselben Bögel und Fische sind zahlreicher: es sind dieselben, welche wir von Biti und Samoa ber fennen. Es giebt bier einige Landschlangen und fleine Gibechsen, aber teine Frosche und wenig Insetten, bafür machen sich mehrere Arten, wie Ameisen und Mostitos, besto beutlicher und nicht besonders angenehm bemerfbar.

Das Klima des Archipels ift zwar nicht immer gefund, denn die Hitze ift beträchtlich (Mitteltemperatur 24—25° C.) und starker Regenfall und Nachttau sind häufig, aber es

fehlt glücklicherweise an Sumpfen und ihren Miasmen, so daß die töblichen Fieber Melanefiens hier ganglich unbefannt find. In die Regenzeit (Dezember bis Februar) fallen die gang plotlich hereinbrechenden Orfane. "Simmel und Erde scheinen bei einem folchen Sturm in Bewegung; das Großartigfte aber ift die unvergleichliche Majestät der wogenden See. Das Beulen des Windes, das Rrachen der fallenden Bäume, die durch die Luft schwirrenden Zweige, die gleich Kanonenkugeln dahinfausenden Rotosnüffe, der wolfenbruchartige Regen, die ungewohnte Finfternis, bas Betofe ber einfturzenden Saufer - alles bies giebt eins der schrecklichsten Bilber, welche Naturereigniffe bervorrufen können." Roch im letten Jahre hat ein folcher Sturm über die Gruppe hingefegt; alle Inseln litten, am schlimmften wurde aber Tongatabu heimgesucht. Sämtliche 13 Rirchen auf Tongatabu, die Centralmiffionsfirche auf Riafu und gegen 1500 Banfer, fowie die Segelboote und Ranus der Eingeborenen wurben zerftort. Eine während des Orfans entstehende Alutwelle warf einen Schuner ans Land, ein beutsches, mit 500 Tonnen Ropra beladenes Schiff wurde auf die Rorallenfelsen getrieben, wo es zerschellte. Auf den Plantagen wurde ein volles Biertel ber Rotospalmen und ein Drittel ber Drangenbäume vernichtet, so daß der früher so blühende Archivel ein Bild der Berwüftung bot.

Tongatabu, d. i. das heilige Tonga, ist weitaus die größte und bedeutendste aller Inseln der Gruppe. Gegen 4—5 Meilen lang und 2—3 Meilen breit, hat sie einen Flächenraum von 422 Quadrattilometer oder 7,7 Quadratmeilen; sie ist also etwa so groß wie das Gebiet der freien Stadt Hamburg. Die Inselhat die Form eines etwas unregelmäßig gestalteten Halbmondes mit der Öffnung nach Norden, wo zwischen den beiden Horner die See hineintritt und eine große und breite Lagune bildet. Unsgeheure Korallenrisse ziehen sich den ganzen Nordrand entlang und bilden eine sichere Reede, zu welcher Schisse durch verschies dene Offnungen gelangen können. Schmale Küstenrisse fassen

außerdem überall ben Strand ein. Meine Gilande, alle flach und bewaldet, find auf den Riffen der Nordfüste gerftreut. Die Insel erhebt sich hier und dort zu niedrigen Sügeln, deren höchste 20 Meter wohl nicht überfteigen; über alles ift eine Schicht fruchtbarer Dammerde gebreitet, nicht felten von großer Mach= Aber mit der Wasserversorgung ist es schlecht bestellt: was man aus Brunnen und Tümpeln gewinnt, ist von sehr mäßiger Beschaffenheit. Un der Nordfüste liegt die Sauptstadt Mutalofa, ein hubscher Ort, inmitten einer Gruppe von Rotos= valmen und Brotfruchtbäumen, aber boch frei genug, um die Wirkung des erfrischenden Baffatwindes zu fpuren. Dem Strande gegenüber fteben die Regierungsgebäude, die Refidenz des Rönigs, ein villaartig gebautes Haus, ferner die Häufer des Gouverneurs, der fremden Raufleute u. a. m. Weiter zurud in anmutigem Thale lugen die leichten Sutten ber Eingeborenen aus Bambus= rohr und Balmblättern zwischen Brotfruchtbäumen und anderen tropischen Gewächsen wie aus grünem Berfteck hervor. Obschon zahlreich, find fie doch fo an den schattigften Stellen des Haines verteilt, daß auf den ersten Blick fich der Fremde vergebens nach Wohnhäusern umfieht. Auf dem höchsten Buntte der Infel, einem fleinen Sügel, der ehemals eine Rolo oder Jeftung trug, fteht jest eine Rirche, ein hubsches Gebaude mit einem Schiff und zwei Flügeln. Das Dach aus Balten und Sparren ber Rotospalme ift mit Palmblättern gedeckt und ruht auf Säulen von hartem Holze. Die Kirche hat Raum für 800 Personen und ift mit einer hübschen Rangel und großen Orgel ausgestattet. Un diefe Kirche fnüpft sich eine dankbare Erinnerung an die Deutschen.

Ms man an den Bau des Gotteshauses dachte, trat die Frage an die Eingeborenen heran, wie man die Mittel zur Ausspührung des Baues beschaffen solle. Das Hamburger Haus Godeffron hatte auf Tonga eine Niederlassung gegründet, um Kopra einzuhandeln, und erbot sich nun, die nötigen Gelder gegen Lieferung dieses Artifels herzugeben. So legten sich die Tonganer

aus freien Stücken eine Kopfsteuer für ihre Kirche auf, ungefähr je 10 Mark d. I., in Summa nicht weniger als 200 000 Mark, bezahlten sie indessen naturgemäß in Kopra. Noch manche andere Kirche ist auf der Insel errichtet worden, sowohl durch Protestanten als durch Katholiken. Nennenswerte Plätze, an





Das Innere ber großen Rirche auf Tonga.

welchen sich beutsche Stationen (Deutsche Hanstagengesellschaft und Ruge u. Co.) befinden, sind das ansehnliche Wua im südlichen Teile, Foschall und das Dorf Bea an dem kanalartig verengten südwestlichen Ende. Das Dorf Hispisch im äußersten Nordwestliche Ende ist ausschließlich von Eins

geborenen bewohnt, doch befindet sich in der Nähe gleichfalls eine Station der Deutschen Handels= und Plantagengesellschaft. Hier sind Anfänge zu Pflanzungen von vortrefflicher Baumwolle und von Kaffee gemacht worden.

Süböstlich von Tongatabu liegt Eua (171 akm ober 3,1 Q.-M.), mit angenehm unterbrochener Oberfläche: fleinen Bergen aus Madreporenfalt, schönen Wälbern und grünenden Wiesen, durch welche über moosbewachsene Felsblöcke ein kleiner Bach





Unficht bon Bea.

zur stillen Lagune eilt. So ist Eua schöner, anziehender, aber es ist auch weniger angebaut als die übrigen Inseln; auch sehlt ein Hasen.

Von Tongatabu an den Gruppen Nomuka, Kotu und Hapai vorübersegelnd, gelangt man nach kurzer Fahrt nach Wawau, einer 145 qkm oder 2,6 D. M. großen Insel, welche der nördlichsten, auch Haafuluhao genannten Gruppe den Namen gegeben hat. Es ist eine schöne und fruchtbare Insel, deren wechselnde Oberfläche mit Pflanzenwuchs überall bedeckt ist. Aus dem tiesen

Weere heben sich steile Felswände empor aus Korallenkalk, auf welchem eine tiese Schicht von Thon und Dammerde lagert. Diese Kalkselsen bilden häusig große Höhlen, in welchen sich Becken schönen klaren Wassers befinden, das von den Eingeborenen zur Zeit der Dürre herausgeholt wird, denn die Wasserversorgung der Insel ist nicht gut und die Qualität des Wassers eine sehr niedrige. Solche Höhlen sind nicht auf Wawan beschränkt. An der Kordwestseite der kleinen Insel Rinatabu liegt die durch





Auf ber Infel Romuta.

Byrons schöne Komanze "The Island" verherrlichte Höhle, beren Eingang das Meer verschließt, so daß man nur durch Tauchen hineingelangen kann. Hier soll ein junger Häuptling seine Gesliebte, welche mit ihrer ganzen Familie zum Tode verurteilt worsden war, sange verborgen gehalten haben, dis er mit seinen Ansgehörigen die Heinen verlassen konnte, um auf den Vitischnen zu wohnen. Auch das Inselchen Falewai enthält eine sehenswerte Stalaktitenhöhle, in welche ein Boot hineinsahren kann. Noch merkwürdiger ist die Kaiser-Wilhelms-Höhle auf Niuasu, einer

der politischen Dependenzen von Tonga, nordwestlich von Wawau nach der Samoagruppe zu gelegen. Die Einfahrt durch die sehr niedrige Öffnung ist nur während der Ebbezeit möglich, zur Flutzeit ist sie völlig geschlossen. Wunderbar schön sind die Farbenzeite, welche die hereindringenden Lichtstrahlen im Innern der geräumigen Höhle hervorzaubern, sie erinnern an die blaue Grotte von Capri.

Niafu ift eine durchaus vultanische Infel. Aus großer Tiefe bes gang rifffreien Oceans steigen die schwarzen, steilen Lavaflippen zu 200 Meter Sohe empor und bilden einen schmalen, äußerst fruchtbaren Rand, welcher den großen, längst ausgebrannten Rrater in der Mitte umgiebt. Gin ftiller, blauer Gee füllt die Tiefe, doch ist sein Wasser brackig und nährt keine Fische. Es ift noch nicht lange ber, feit diefer See an die Stelle bes glühenden Berdes getreten ift, noch in der erften Sälfte dieses Jahrhunderts haben sich Lavaströme aus diesem Krater ergoffen. Auch hat die vulkanische Thätigkeit nicht aufgehört. Ufern bes Sees sprudeln heiße Schwefelquellen und noch 1867 fand eine gewaltige Eruption aus neunzehn, damals entstandenen fleinen Rratern ftatt. Schreckliche Berftorungen wurden an ber Subseite ber Infel von ben glubenden Lavaströmen angerichtet, welche weithin die Pflanzungen der Eingeborenen zerftörten, bis fie sich endlich über die steilen Klippen ins weithin kochende Meer fturzten. Riafu ift die Residenz des Kronpringen der Tonga= inseln und Wohnort einer Anzahl weißer Ansiedler, auch eines Geschäftsführers der früher Godeffronschen Niederlaffung. Die Rabl ber Eingeborenen foll 1200-1500 betragen.

Gleichfalls politisch mit Tonga verbunden ist die halbwegs zwischen Samoa und Wawau gelegene Gruppe Niua, zwei kleine Inseln, durch einen schmalen Kanal getrennt. Anch diese Inseln sind vulkanisch, wenngleich das unterirdische Feuer hier seit lange erloschen ist. Dichte Waldungen bedecken nun die erkalteten, steil emporragenden Kegel. Bon den Bewohnern, deren Zahl etwa

1000 betragen mag, leben brei Biertel auf bem kleineren Niuastobutabu, ein Viertel auf bem hohen Tafahi.

#### 2. Die Conganer.

Die Bewohner von Tonga sind nächste Berwandte ber Samoaner; bald nennt man biefe, bald jene als bas Stammvolt, von denen die anderen entsprungen sein sollen. Es ift ein großer und starter, schöner Menschenschlag mit regelmäßigen, den europäischen ähnlichen Zügen und heller, kastanienbrauner Sautfarbe. schwarzem, lockigem Saar und dunklen, lebhaften Angen, beffen freundliches, dabei aber männliches Wefen ftets einen gunftigen Eindruck auf die Besucher der Gruppe gemacht hat. Mariner freilich behauptet, daß Coof die Inseln sicherlich nicht Friendly Islands genannt haben wurde, hatte er gewußt, daß es nur ein Bwiespalt unter den Häuptlingen war, welcher ihn und seine Mannichaft von geplanter verräterischer Ermordung rettete. haben die Tonganer nicht felten Teindseligkeiten gegen Europäer geübt, welche der Sandel oder die Wiffenschaft an ihre Ruften führte, allein solche Afte waren nur Wiedervergeltung für früher angethanes Unrecht.

Ehrgefühl, Stolz und Freiheitsliebe, verbunden mit großem Mut und persönlicher Stärke, zeichnen die Bewohner dieser Gruppe vor allen Polynesiern aus. Man hat sie die Angelsachsen der Sübsee genannt. Und in der That war Tapserkeit von jeher eine ihrer hervorragendsten Sigenschaften. Zu Cooks Zeiten pstegten sie die Bittiinseln zu besuchen und Sandelholz zu holen; neben dieser friedlichen Beschäftigung beteiligten sie sich aber auch gern an den Kämpsen, welche zwischen den Häuptlingen einzelner Inseln der Gruppe unausgesetzt wüteten. Bon den Bitianern lernten sie ihre Speere besser bessertigen, als sie es vorher verstanden; dort wurden sie auch mit dem papuanischen Bogen und Pseil bekannt. Borher bestanden ihre Baffen nur in Keulen aus Kasnarinenholz mit Spiken aus Rochenstacheln, aus Spießen und Schleudern. Bon Biti holten sie sich größere Boote, denn

die Tongagruppe hat wenig geeignetes Bauholz. Sie hatten dort ihre eigenen Werften, nahmen auch wohl den Vitianern die befferen Fahrzeuge weg und machten auf großen Doppelfähnen, in denen mehr als 150 Streiter Platz fanden, mit Ruder und Segel Heereszüge in weite Fernen. Wie die Wilinger des Nordens waren sie überall gefürchtete Gäste; nirgends aber zeigten sie die wilde Grausamkeit ihrer Nachbarn, und wenn sie auch die



Tonganifder Jüngling.

Röpfe erschlagener Teinde als Trophäen hinweg= führten, so waren fie doch jur Beit ber Entbeder weniaftens feine Rannibalen. In früheren Zeiten foll Hungersnot zuweilen bagu getrieben haben, mag fein auch Rache, wie uns von Mariner erzählte Flüche an= zudeuten scheinen, solche wie: "Roche beinen Groß= vater!" ober "Grabe beinen Vater bei Mondlicht aus und friß ihn auf!" Beige zu freffen aber galt für schädlich. Indessen ist die Anthropophagie aus Tonga schon seit langer Beit ver= schwunden. Nahmen auch in ben Rampfen auf Biti

tonganische Krieger bisweilen diese schreckliche Sitte von ihren Bundesgenoffen an, auf Tonga selber hat das stets verabscheute Beispiel keine Nachahmer finden können.

Die Nahrung ber Tonganer ist in ber Hauptsache immer eine vegetabile gewesen; Fische freilich, auch die besonders geschätzten Haien, Hühner, Hunde, Natten, Fledermäuse wurden

Dig and by Go

neben anderem uns wenig zusagenden Getier vielsach verzehrt. Das Schwein erscheint nur bei sestlichen Gelegenheiten und die Schildkröte war früher für die Bornehmen reserviert. Ehemals tochte man stets in Ösen nach polynesischer Manier; jetzt zieht man meist irdene und eiserne Töpse vor. Ihre Kochkunst ist nicht ganz verächtlich, eben so wenig ihr Appetit, der gelegentslich eine staunenswerte Konsumtionsfähigkeit entwickelt. Wan

ißt, wenn man hungrig ift, obschon Morgen= und Mittagmahlzeiten die Negel sind. Dazu trinkt man Kawa, hier beliebter als irgendwo, jeht zuweisen mit etwas Limonensast gewürzt.

Die Kleidung der Ton= ganer war früher bei ben Männern her befannte Maro ober man trug an Gürtel befestigte einem Stücken Beuges. welche mehreremal um ben Leib gewunden wurden. Diese Befleidung war eine gang allgemeine und erstreckte fich fogar auf die Rinder, welche sich nur im Innern ber Säuser im beliebten Naturfostiim herumtum=



Tonganifches Mabchen.

melten. Die Einführung des Christentums und das Bestreben des Königs Georg wie seines englischen Ministers zielten aber danach hin, mit der Civilisation Europas auch die dort übliche Kleidung einzusühren.

Es war die Rinde des Tapabaumes, welche fast ausschließlich den Stoff zur Bekleidung lieferte; man wollte aber die Kultur

ber Baumwolle fördern und dadurch den Wohlstand der Inselheben, und das Tragen sowohl als die Ansertigung von Tapa wurde verboten. Baumwollene Kattune sollten ihre Stelle einsnehmen. Aber dies Berbot wurde Mitte 1879 wieder aufgeshoben, weil man eingesehen hatte, daß sich eins nicht für alle paßt, und nun kann ein jeder tragen was er will, so lange der Anstand gewahrt ist. Nur in der Kirche zu Nukualosa haben die Andächtigen in europäischem Anzuge zu erscheinen; wer einen solchen nicht besitht, muß dem Gottesdienst vor der offenen Thür zuhören. Der König, seine Minister und die wohlhabenden Sinswohner geben viel auf ein elegantes Äußere. Die große Masse des Bolkes zieht aber die altgewohnte leichte Bekleidung von einseimischen Stoffen vor.

Das von den Tonganern verfertigte Zeug ift oft von großer Schönheit; am feinsten sind die Zeuge von Wawan. Unübertroffen in Bolynefien find aber ihre prächtigen Matten, Rete und Körbe; die Bewohner von Hapai vornehmlich zeigen in Unfertigung berfelben eine gang besondere Geschicklichfeit. Gine folche offenbart fich auch in den hölzernen Geräten, die oft febr funftvoll mit bem Elfenbein ber Walfischzähne ausgelegt find. Aus Solz bestanden ihre Rawabowlen und Schalen, Rörbe vertraten die Stelle ber Schüffeln und Bananenblätter die ber Teller. Saifischzähne bienten als Bohrer, vulfanisches Geftein lieferte bas Material für Meffer. Die letteren fertigte man auch aus Bambusrohr, das überhaupt eine vielseitige Berwendung fand, wie man 3. B. die oft recht schon geschnitten Ropf= fiffen aus ftarten Rohrftuden herftellte. Irbene Töpfe holte man früher aus Viti, wo die nicht polynesische, vielmehr papuanische Runft der Töpferei mit viel Geschick genbt wurde.

Unserer gerechtsertigten Erwartung entgegen sind die Wohnungen der Tonganer niedrig und unkomfortabel, wenigstens waren sie es, ehe die Bewohner durch die Wission zu ihrer jetigen Bildungsstuse gelangten. In die lange Hütte, welche ein Dach aus Palm- oder Bambusblättern deckt, führte eine Thür,

die nur auf allen Vieren zu paffieren war. Drinnen konnte man häufig nur in der Mitte stehen. Rohrwände oder Matten schieben den inneren Raum in verschiedene Abteilungen. Gine folche Butte war ausschließlich jum Schlafen bestimmt, boch hatte man auch Schlafftellen auf hoben, bas Webufch überragenden Pfoften, um den peinigenden Mostitos zu entgehen. Das Rochen wurde im Sause niemals beforgt, auch nicht die Bereitung ber Zeuge, dazu dienten besondere Sütten. Mitten unter den überall zwischen schattigen Bäumen verstreuten Wohnpläten lag die Malae, der Marktplat, auf dem geräumige Säuser errichtet waren, zu Bersammlungen bestimmt ober zur Aufnahme von Fremden. Wohnpläte der Häuptlinge unterschieden sich von den übrigen nur durch ihre Broge, die zierlichere Bauart und vielen Schmuck. Sie standen inmitten großer, von hübschen Bäunen eingefaßter Sofe. Große Sauberkeit herrschte überall, auch auf den Wegen, welche fich, eingefaßt von Rofospalmen, burch die Dörfer bindurchzogen.

Jett wohnen der König und seine Gouverneure in Villen welche im Stil englisch-auftralischer Architektur erbaut find. Das Bruntstück im Saufe König Georgs ist ein Vorträt Raifer Wilhelms, der ihm dasselbe durch den Kommandanten der Korvette "Bismard" überreichen ließ. Die Proportionen dieses Gemäldes waren für eine größere Behausung berechnet, und da fein Zimmer bas lebensgroße Reiterbildnis aufzunehmen vermochte, mußte man cs im Bestibul unterbringen, bis ein Raum gebaut ift, beffen Wandfläche dem gewaltigen Gemälde genügt. Wie der König, jo wohnen seine Statthalter auf den größeren Inseln. Gouverneur von Waman überbietet seinen Serrn vielleicht. Wohnsit dieses hohen Würdenträgers ist fast durchweg aus importierten Materialien erbaut, die Bande von toftbarem Täfelwert, der Fußboden parkettiert. Die von Neufüdwales herübergebrachten Möbel find reich und geschmachvoll. Durch die Mitte des Gebäudes geht der Speisesaal mit Fenftern aus farbigem Blas an beiden Enden. Wenn der Gonverneur hier ein officielles

Diner giebt, so prangt auf dem Tisch das seinste Tischzeug, Silsber und Glas. Der Roch ist ein Chinese, der Kellermeister ein Reger; beide verstehen ihren Dienst vortrefflich.

In einer Beziehung nahmen die Tonganer von jeher eine verhältnismäßig hohe Stellung ein; in der Achtung, welche sie dem weiblichen Geschlechte zollten. Allerdings herrschte Polygamie, indessen hatte außer den Häuptlingen selten irgend jemand mehr als eine Frau. Die Thätigkeit der Frauen beschränkte sich allein auf Sorge für die Kinder, die Anfertigung von Zeugen und das Sammeln von Muscheln; das Kochen besorgten die Wänner, welche auch alle schweren Arbeiten, wie namentlich den Landbau gänzlich übernahmen. Die Tonganerinnen unterscheisden sich von ihren polhnesischen Schwestern sehr vorteilhaft durch ihre Sittsamkeit; freilich genossen die Unverheirateten volle Freisheit. Bei dem Schließen der Ehe beging man gewisse Schmausereien. Sine Scheidung war außerordentlich leicht und kam häusig genug vor.

Die Kinder behandelte man sehr liebevoll, dennoch wurden sie als Opfer für die Götter zuweilen erwürgt. Dasselbe Los traf in heidnischen Zeiten auch die vornehmste Frau des Häuptslings von Tonga bei bessen Tode; sie wurde mit ihm begraben. Doch kam diese Sitte schon zu Ansang dieses Jahrhunderts außer Gebrauch.

Die Bestattung eines Vornehmen war immer eine außersorbentsich seierliche. Sobald die Nachricht von dem Todessfalle die Bewohner einer Insel erreichte, rasierte die ganze Besvölserung — Männer, Weiber und Kinder — das Haupthaar und versammelte sich an dem Wohnplate des Verstorbenen. Dort war von den Matabule, der dritten Klasse der Vornehmen, ein Grab auf dem Begräbnisplatz, dem Feitoka, gegraben worden. Dies war ein künstlicher, 6—8 Meter hoher Hügel, dessen Seiten mit Quadern von Korallensels bedeckt waren und den man auf Stusen zu ersteigen hatte. Über die Erde durste den

Toten nicht berühren; darum brachten die Trauernden in langem Zuge den weißen Sand herbei, mit welchem sie am Meeressstrande ihre Körbe gefüllt hatten, und der nun die Leiche besdeckte. Oben wurde das Grab kunstvoll mit schwarzen und weißen Kieseln belegt und über das Ganze ein kleines Haus gebaut, ein Tempel für den nun zum Gott Erhobenen. Ringsum pflanzte man, als Symbol der Trauer, düstere Kasuarinen. Die Zeit der Trauer dauerte bei gewöhnlichen Hänptlingen 10 Tage,

bei bem oberften Säuptling von Tonga 4 Wochen. Bährend biefer Beit gaben Leidtragenden Die ihrer Achtung vor bem Dahingeschiedenen durch Berwunbungen mit glimmenben Beugftuden, mit Baififch= zähnen u. a. Ausbruck. aber fie beteiligten fich auch lebhaft an ben Festmahlen. welche in glänzender Weise veranstaltet wurden. Wer außer ben bazu bestimmten Matabule ben Leichnam ober irgend etwas berührte, das derselbe an sich trug, war für mindeftens zehn



Madden aus Tonga.

THIVER

Monate tabu und bieses Tabu bestand hier in seiner weitesten Ausbehnung.

Tabu konnte alles sein, was die Vornehmen damit belegen wollten; immer waren es Tempel, Begräbnisplätze, alles was mit den Göttern und den Häuptlingen in Zusammenhang stand. Die letzten selber waren tabu; wer sie wissentlich berührte, den traf, wie für jede andere absichtliche Verletzung des Tabu, als Strase der Götter der Tod, wer es unwissentlicht that, der mutzte

Jung, Muftralien. III.

sich durch das Berühren des Kopfes mit dem Fuß des Vorsnehmen, das Moemoe, von diesem Bruch des Tabu reinigen lassen. Einem mit dem Tabu Belegten war es unter anderem verboten, mit seinen eigenen Händen zu essen. Diese Vorstellungen standen in enger Verbindung mit der erhabenen Stellung, welche man bevorzugten Alassen über den Rest des Volkes einsräumte, eine Stellung, welche ihnen schon dei Ledzeiten nahezu göttliche Ehren verschaffte, sie nach dem Tode aber unter die wirklichen Gottheiten versetze.

Sie gelangten dann in die Masse der niederen Götter, von denen es natürlich eine sehr große Zahl gab. Wir sinden somit in Tonga einen Uhnendienst, wie auch sonst in Polynesien und bei melanesischen Bölkern.

Von ursprünglichen Göttern gab es der Zahl nach gegen 300; einigen von diesen wurden Tempel gebaut in dem gewöhnlichen Stile der Wohnungen, nur etwas sorgfältiger. Die höchsten Götter waren: Tali h Tubo, der Beschützer jedes Königs von Tonga, auch Gott des Krieges, Tui sua Bolótuh, der Gott des gesellschaftlichen Ranges, Tubo Totai, der Beschützer der Schiffe, Alo Alo, Gott der Winde und des Wetters, der Ernte und der Vegetation im allgemeinen, Tongaloa, Gott der Handwerke und Künste. Nach den ersten Urgottheiten kamen die Seelen der Eblen, der Egi und der Matabule. Alle diese Götter, Hotuah, wohnen in Bolótuh, einer großen Insel im Nordwesten, voll von unsterblichen Pslanzen mit dem köstlichsten Duste. Vögel in den herrlichsten Farben sitzen auf allen Zweigen und die Wälder sind voller Schweine, die wie die Vögel unsterblich sind, wenn sie nicht getötet werden, um den Göttern zur Speise zu dienen, in welchem Falle sie sogleich durch andere erset werden.

Vor langer Zeit wurde ein Kahn nach dieser fernen Insel verschlagen. Aber als die Mannschaft von den herrlichen Früchsten pflücken wollte, vermochte man dieselben ebensowenig zu fassen, als ob sie ein Schatten gewesen wären. Die Tonganer gingen durch die Bäume, durch die Mauern der Häuser, die denen ihrer

Heimat gleich waren, ohne Widerstand zu fühlen. Endlich bemerkten sie einige Hotuah, die durch ihre Körper wandelten, als ob ihnen nichts im Wege stünde. Diese empsahlen ihnen, sich sogleich wieder hinweg zu begeben, da sie keine passende Nahrung für Sterbliche hätten. Und als die Tonganer mit günstigem Winde in ihre Heimat gekehrt waren, starben alle, nicht etwa zur Strase, weil sie in Bolotuh gewesen waren, sondern als eine natürliche Folge der Luft dieser Insel, welche sterblichen Körpern schnellen Tod bringt.

Teilweise in Bolotuh, weit hänfiger in Tonga wohnen die nicht minder zahlreichen, bösen Gottheiten. Alles Ungemach und alle fleinen Plagen kommen von ihnen, während alle großen Unsfälle als Strase der Götter angesehen werden. Diese Hotnahs Pau führen die Fremden irre und kneisen sie, springen ihnen im Dunkeln auf den Rücken und verursachen bose Träume und Besängstigungen, werden aber nie gesehen.

angjugungen, werden aver me gejegen.

Mnoi, ein Gott von riesenhafter Gestalt, trägt liegend die Erde. Zuweilen, wenn ihm seine Lage unbequem wird, dreht er sich um, dann entsteht ein Erdbeben. Bei solchen Gelegenheiten pflegten die Tonganer unter großem Geschrei auf die Erde zu schlagen, wodurch der Gott zum Stillliegen bewogen wurde.

Im Anfange war über dem Wasser kein anderes Land als Bolotuh. Sines Tages ließ Tongaloa seine Angelschnur vom Himmel fallen, um in dem großen Wasser zu sischen. Plöglich fühlte er einen starken Widerstand. Er zog mit aller Kraft und sein Angelhaken, der den selssigen Grund des Oceans gefaßt hatte, brachte zuerst einige Felsenspissen, dann ganze Inseln empor, aus denen sicherlich ein großer Kontinent entstanden wäre, hätte die Schnur gehalten. Aber sie riß und nur die Tongainseln blieben als Beweis von Tongaloas mißglückter Anstrengung zurück. Noch ist auf der Insel Hunga der Fels zu sehen, an welchem der Haken, der dort noch sein Merkmal zurückließ.

Die Seele — nur die Tuah haben teine Existenz nach dem Tode, ihre Seelen werden von dem Bogel Lota gefressen —

verhält sich zum Körper wie der Duft der Blume zu ihrer sesteren Substanz. Sie behält in Bolotuh denselben Namen und Rang, der ihr im Leben gebührte. Strasen nach dem Tode kennt man nicht, alles wird im Leben abgebüßt. "In Bolotuh sind alle Götter und sehen mit klarem Berstande, was recht ist, und machen sich nicht mehr schuldig der Narrheit des Kampses." So singt eins ihrer Lieder. Kommt es aber zu einem mit götts



Bornehmer tonganifcher Jungling.

licher Mäßigung geführten Wortstreit, so rollt über Tonga ein Gewitter mit Donner und Blits.

Die tonganische Ber= faffung hat die Grundzüge der volnnesischen Urverfaffung, wie fie etwa gur Beit ber Ginwanderung bestand, am genauesten bewahrt. Auf allen anderen Inselgruppen, felbst auf Samoa, ift die Auflösuna des Urfprünglichen picf weiter vorgeschritten. Das Reich Tonga, zu welchem ehemals auch Futuna und llia gehörten, hatte eine ftreng gegliederte Ber= faffung. An ber Spite ftand ber Tuitonga, Berr-

scher und Hoherpriester zugleich, mit absoluter Gewalt über Personen und Sigentum, eine heilige, den Göttern gleiche Persönlichkeit. Darum war er auch weder tattniert noch beschnitten, wie seine Unterthanen. Diese Ceremonieen, welche den Menschen in Bezieshung zur Gottheit bringen sollten, konnten ja an dem Repräsentanten der Gottheit nicht vollzogen werden. Neben ihm, an

Würde und Heiligkeit ebenbürtig, stand der Tui Ardeo, dem der Tuitonga sogar Ehren wie einem Höheren erweisen mußte, der aber keine politische Macht besaß und vielleicht der Nachkomme einer entthronten Herrschersamilie war.

Das Volk zerfiel in Abelige und Gemeine. Die ersten teilten sich in drei Klaffen: Hau, Giki und Matabule. Zu den Hau gehörte der König und seine Familie. Aus den Eifi wur-

Vorsteher ben Die ber Distrifte entnommen, in welche das Infelreich eingeteilt war; sie wurden vom Könige eingesett, obschon ihre Bürde erblich war. Ihr Titel war Tui d. i. Berr. Bu ben Gifi gehörten auch die nächsten Berater des Herrschers : der Minister des Innern, Tui Hatakalawa, der Kriegsminister, Tui Kanafubolu, und der Lavafa. Rultusminister. Danach tomen die Matabule: Diener und Beamte der Gifi, auch Bertreter des Handwerks in einigen besonders geachteten Zweigen, wie Bootbau, Anfertigung von Waffen und



Bornehmes tonganifches Dabchen.

tünftlich mit Elsenbein ausgelegten Geräten. Sie hatten bie Aufsicht über die jüngeren Eiti und ihre Pflicht war es, alle Kenntnisse des Boltes dem aufwachsenden Geschlechte zu erhalten und zu lehren. Die Matabule stammten von den jüngeren, nicht erbberechtigten Söhnen der Eiti ab, doch konnten auch verdiente Männer aus dem Volke zu erblichen Matabule erhöht werden.

Diese drei Abelstlassen waren die alleinigen Besitzer des Grund und Bodens.

Von den zwei Massen der Gemeinen, Mua und Tua, waren die ersten Handwerfer, Die zweiten die Bachter des Landes der Großen. Die ersteren standen weit über den letteren. Tua waren außer dem Landbau die am mindesten geachteten Sandwerke überlaffen, ebenfo das Rochen, denn Röche waren hier, wie überall in Bolynefien, die verachtetste Menschenklaffe. Go schlimm wie die triegsgefangenen Stlaven hatten es die Tua freilich nicht, aber ber Druck, der auf ihnen laftete, war ein fehr schwerer. Daß berfelbe ohne Murren getragen wurde, läßt sich nur aus ben herrschenden religiofen Borftellungen erklären, wonach man den Abel als den Göttern nahestehend ansah. groß war diese Ehrfurcht, daß niemand vor dem Söheren steben burfte; wer einem solchen begegnete, mußte fich seben, war es ber Tuitonga felber, fo warf man fich vor ihm in den Staub und sette bessen Ruß auf den eigenen Nacken. Freilich hatte der Tuitonga dem Tui Ardeo gleiche Ehre zu erweisen.

Der Stand erbte burch die Mutter, die Rinder bes Rönigs von einer niederen Frau gehörten daher bem niederen Stande an und foldje Rinder waren es auch, die man befonders gern gu Opfern auswählte. Da nun Rang und Burben, auch das Gigentum: Pflanzungen, Häuser, Kähne u. a. durch die weibliche Linie vererbte, so waren die Schwestern ober Tanten bes Tuitonga beiliger als er felber. Allerdings ging bie Königsmurbe auf die männliche Nachkommenschaft über, ber älteste Sohn ber Sauptgemahlin des Tuitonga, der Fohatabu oder heilige Sohn, folgte seinem Bater. Gine Tochter aber dieser Hauptgemahlin galt für noch heiliger als ihre Mutter, fie durfte keines Mannes Gemahlin werden, obschon es ihr frei stand, andere Berbindungen einzugehen, und hatte fie wiederum eine Tochter, so galt diese, nun Tamaha genannt, als die heiligfte von allen. Die lette Trägerin dieser Würde ift 1852 im Alter von 80 Jahren gestorben und mit ihr die Bürde selber erloschen.

Dh Jaby Google

Der Tuitonga war zwar absoluter Herrscher, aber sein patriarchalisch theofratischer Absolutismus wurde später durch Herfommen und Fürstenmacht vielsach beschränkt. Den durch die Bornehmen in ihren jeweiligen Bersammlungen gesaßten Beschlüssen durfte er schwerlich widerstehen. Faktisch war das Bolk in die Gewalt der Borsteher der Distrikte wie der anderen Abeligen gegeben, denn eine Gesetzebung existierte nicht. Un diese Distriktsvorsteher waren bestimmte Abgaben zu leisten, von grös





Ropf eines Bauptlings.

ßeren Fischen immer die Hälfte des Fangs, ebenso mußten alle Schildkröten abgeliefert werden. Für ihren Grund und Boden zahlten die Tua eine jährliche Pacht an den Grundherrn. Dazu kamen noch die halbjährlichen Abgaben an den König, welche bei dem Distriktsvorsteher einzuliefern waren und in Matten, Tapa, Yams, Fischen, Bögeln u. a. bestanden.

11m die Saupter des Abels scharte sich ein Gefolge, kau

noso, aus kleineren Häuptlingen und Matabules, die auf deren Gehöften und Pflanzungen saßen, zuweilen auch eine Leibwache vitianischer Krieger. Die kleineren Häuptlinge hatten gleichfalls Mannschaften um sich, kau tangata d. h. die Schar der Fechter. Zur Heeresfolge war ein jeder Tonganer verpflichtet; wir haben gesehen, daß man das Waffenhandwerk liebte.

Es war die Hauptbeschäftigung des Adels, der außerdem dem Sport sehr ergeben war. Bei den Bornehmen war besons die Bogeljagd beliebt, wozu man Lockvögel mit großem Geschick adrichtete. Reiche Leute hielten für jedes Pärchen einen besonderen Wärter. An solchem Sport dursten nur Adelige teilnehmen, aber zu der echt volkstümlichen Rattenjagd wurden auch die Mua zugelassen. Die ganze, mit Pfeil und Bogen bewassenst Lagdgesellschaft teilte sich in zwei Parteien; welche von den beiden zuerst zehn Ratten erlegte, trug den Sieg in dem Wettfampse davon, der stets mit einem sestlichen Mahl beschlossen wurde.

Außerordentlich beliebt waren von jeher die Tänze; sie sind es auch noch heute, und will man einen Gast erfreuen, so müssen sich die jungen Mädchen vor ihm producieren. Einer der eigenztümlichsten stellt zwei sich gegenseitig angreisende Kampshähne vor, eine Erinnerung an Belustigungen, denen die Mission ein Ende machte.

Die bei diesen Tänzen gebrauchten Instrumente hat die dristliche Kirche aber in ihren Dienst genommen. Die große Trommel auß hohlen Baumstämmen, das Lali, ruft jetzt zum Gottesdienst, wie sie es ehemals zu heidnischen Festlichkeiten that, und die mit der Nase gespielte Flöte, wie die Panflöte auß 5—10 Bambusstücken, begleitet die Gesänge andächtiger Christen.

Die Sprache ber Tonganer ist eine polynesische Mundart, welche sich von den übrigen polynesischen durch ein paar gequetschte Laute: dich und tsch, unterscheidet. Der Nasenlaut ng wird immer durch das einsache g ausgedrückt; man schreibt also Toga, nicht Tonga. Das R wird wie bei den Chinesen durch

L ersett. In bieser Sprache ist uns manche schöne Legenbe und liebliche Dichtung überliefert worben.

Die Dichter waren hier hochgeehrt, gleichviel aus welchem

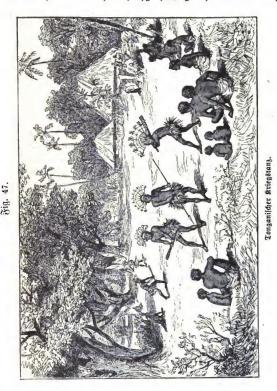

Stande sie kamen. Die einen wandten sich ernsteren, die anderen heiteren Themen zu; sie komponierten zugleich die Melodie, nach welcher ihre Dichtungen gesungen werden sollten. Um ungestört

zu sein, zogen sie sich oft in die einsamsten und schönsten Gesgenden zurück, denn die Tonganer waren alle sehr empfänglich für die Reize der Natur, und kehrten dann wieder, um ihre Weisen zu singen. Manche dieser Gedichte waren mit Reim und Rhythsmus ausgestattet. Sines derselben teilt uns Humboldt mit; man wird dem Lobe, das er über dasselbe ausspricht, sicherlich beisstimmen. Es lautet:

Bir saffen plaudernd über Bawau Tua Lifn, da sprachen zu uns die Beiber:

Laft uns wandern nach Litu, ben Untergang ber Sonne gu ichauen; laffet uns auf bas Zwitschern ber Bogel horchen und bie Nage der Turteltaube!

Bir wollen Blumenfranze pfluden am Abhange bei Matato. Bir wollen bleiben und verteilen die und von Lifo One gebrachten Speifen.

Wir wollen baden im Meer, dann uns waschen im sußen Wasser Wan Utas, salben mit wohlriechendem Die; wir wollen Kränze siechten und die Blumen winden, die wir pflückten von Watato.

Stehend unbeweglich am Abhang bei Ana Manu ftarren wir atemlo8

hinunter in die Ferne bes Meers in ber Tiefe.

Wie unfer Gemüt sinnet, rauscht von den hohen Toabanmen in den Ebenen des Inlandes der niächtige Wind zu uns her.

Mein Gemut erweitert sich, wie ich schaue die Brandung in der Tiese, die finnlos ftrebende, zu durchbrechen den festen Felsen.

D wie glücklich ift unfer Beilen bier gegen unfer Beilen auf Dina!

Es ist Abend, lasset uns geben zum Orte! Horch! es tönt her von den Sängern! Bereiten sie einen Tanz, zu begehen die Nacht auf dem Grabplat zu Tanca?

Dahin laffet uns wandern!

Sollten wir nicht gebenken unseres früheren Zustandes, als der Krieg noch nicht zerrissen hatte unser Land?

2Behe! ein surchtbar Ding ist ber Krieg. Schaut hin! Bust ist bas Land und getötet grausam ber Menschen Menge.

Wohnsiglos find die Sauptlinge, schleichen nicht mehr einsam beim Moudlicht zu ihren Geliebten.

Bredhet ab euer Ginnen! Es find Bunfche! In Rrieg ift unfer Land.

Das Land Biti hat hergebracht den Krieg in unser Land Tonga; nun müssen wir handeln wie sie.

Lassen wir fahren das schwermütige Sinnen! Morgen vielleicht sind wir tot.

Bir wollen und betleiden mit der Tschifula, anlegen die Tapa, die

Stirn ichmuden mit vollen Jale-Aranzen und den hals umwinden mit weißen huniblumen, zu zeigen unsere Sonnenbraune.

Soret das Breifen bes Bolfes!

Bu Ende gehet der Tanz und sie verteilen das Mahl unseres Festes. Lasset uns morgen nach Mua zurückfehren!

Bie gudringlich find biefe Manner! Gie bitten um unfere Blumen=

frange, die Worte ihrer Schmeichelrebe lauten alfo:

Schön sind unsere Franen von Litu, reizend ist ihre sonnengebraunte Haut, ihr Dust gleich dem blumigen Abhang Matalotos und Weiluas; mich verlangt zu gehen nach Litu; morgen, morgen lasset und wandern dahin!

Dann finden wir Sagen und Legenden von der Schaffung der Welt, von der Auswanderung aus dem Stammlande Hawaiti und den Thaten großer Helden. Solche Sagen erscheinen in Form prosaischer Erzählungen. Hier ein paar Beispiele:

She noch Leute von natürlicher Größe Tonga bewohnten. war die Insel der Aufenthalt von zwei Riefen. Als diese einmal ihren Gott erzürnten, wurden sie von demselben durch eine Sungersnot bestraft, welche fie nötigte, ihre Inselheimat zu verlaffen. Die ungeheure Lange ihrer Glieder erlaubte ihnen, ent= weder die Kanäle zwischen den Inseln zu überschreiten oder durch das Meer hindurchzuwaten. Endlich tauchte das fleine Alofi in der Entfernung auf. Giner der Riefen bachte, daß bort wohl faum Nahrung genug für zwei seines Schlages zu finden fein möchte, er totete baher seinen Gefährten. Auf Alofi angetom= men fühlte er sich so ermüdet, daß er trot seines Sungers einige Minuten zu ruhen beschloß. Die Insel aber hatte nicht Plat genug für einen so gewaltigen Burschen und so streckte er seine Beine nach dem nahen Futuna hinüber. Bald erbebten die beiden Gilande unter dem schnarchenden Riefen und eilig kamen die geängsteten Bewohner von Alofi zu sehen, was es gebe. Furcht vor der Gefahr, die ihnen von dem schlafenden Ungetum drohen möchte, bestimmte sie, seinen Tod zu beschließen; mit Urten bewaffnet stellten sie sich bei seinem Ropfe auf und schlugen auf ein gegebenes Zeichen alle auf einmal auf benfelben los. Brüllend sprang der Riese empor, fiel aber sogleich rücklings in

die See, nur seine Füße blieben auf dem User liegen. Und noch in jüngsten Zeiten zeigte man als Beweis für die Wahrheit der Erzählung zwei Knochen von enormer Größe.

Im Himmel wohnte Langi mit seinen beiden schönen Tochtern. Einmal mußte er nach Bolotuh zu einer Götterverfamm= lung gehen und die Mädchen allein laffen. Das machte ihm Unruhe, denn er wußte, daß sie neugierig waren, es möchte ihnen in den Sim tommen, himunterzusteigen nach Tonga, die schönen Fürsten zu sehen, und er warnte fie davor, ein solcher Schritt tonnte die schlimmften Folgen haben. Die Mädchen ver= sprachen ihm zu gehorchen. Aber kaum hatte der Bater sich entsernt, so sprachen sie: "Niemand bewundert uns im Himmel unserer Schönheit wegen, denn hier sind alle schön, wir wollen nach Tonga hinabsteigen, dort wird man uns himmlische erst recht bewundern." In Tonga angekommen schmückten sie fich aufs schönfte mit Blumenfrangen und gingen bann babin, wo die Häuptlinge beim Rawatrinken versammelt waren. Schnichtern blieben fie in ber Entfernung fteben. Aber taum hatten die Jünglinge die herrlichen Jungfrauen erblickt, so wurden sie alle von dem Bunsche nach ihrem Besitze beseelt. "Mein ist dies Madchen," rief aufspringend ber eine, und "nein, fie ift mein" ber andere. Gin heftiger Zwift entspann fich, ber Larm ber Streitenden drang bis nach Bolotuh hinauf. Erzürnt fandten die Götter Langi nach Tonga, seine Töchter zu holen. Aber als er ankam, war die eine tot, fie hatten von den Früchten der Insel gegessen, und in wütendem Grimme riß er der anderen den Ropf ab und warf ihn ins Meer. Der aber schwamm fort und gestaltete fich zur Schilbfrote, und bas ift ber Grund, warum Schildfroten zu effen, für die Gemeinen ein Frevel gegen die Götter murbe.

Die Tonganer besaßen maucherlei Kenntnisse in der Arz= neikunde. Sie verstanden sich auf die Heilungen von Wun= den und Anochenbrüchen, auf Aberlaß und Amputation. Für innerliche Krankheiten wandten sie die Säfte gewisser Pflanzen an. Freisich verließen sich ihre Arzte, die Kau Faitoo, eine besondere erbliche Klasse, viel auf Opfer und die Aussprüche der Briester.

Das Jahr wurde in zwölf Monate geteilt nach Wonaten, zur Ausgleichung hatte man einen Schaltmonat. Der Jahressanfang wurde besonders hoch geseiert.

Nach alledem haben wir die Tonganer unzweiselhaft als eines der geistig am meisten bevorzugten polynesischen Bölker zu rechnen, denen sie zum größten Teile an Bildung voranstehen.

## 2. Die Geschichte des Tongareichs.

Über die Zeit vor Cooks Ankunft auf dieser Gruppe haben wir nur Sagen, deren Inhalt aber vollkommen mit dem korresspondiert, was wir durch ihn und seine Nachfolger ersahren haben. Dieselben Kämpse unter den Fürsten, welche die Europäer kennen lernten, herrschten auch vor ihnen.

Einige Tahre nach Cooks Besuch segelte Tui Hala Fatai mit 250 seiner Mannen nach der vitianischen Insel Lakemba. Zwei und ein halbes Jahr kämpste er dort bald auf der einen, bald auf der anderen Seite der sich besehdenden Fürsten, eine echte freie Lanze, dann kehrte er in das heimische Tonga zurück. Damals war Toga Ahu König, ein Tyrann der schlimmsten Sorte. Einmal befahl er, daß seinen zwölf Köchen, welche immer in voller Zahl bei der öffentlichen Ceremonie des Kawastrinkens zugegen sein mußten, der linke Arm abgehauen werde, damit er etwas Apartes habe.

Die Excentricitäten der tonganischen Majestät empörten und beunruhigten seine Großen so, daß zwei derselben, Tubu Neuha und dessen Studer Finau, den König zu beseitigen beschlossen. Eines Abends sanden sich die Brüder mit ihrem Gesolge bei Toga Ahu ein, um ihm nach hergebrachter Sitte Geschenke von Kawawurzeln, Tapa, Yams und einem Schwein zu überbringen. Daß sie in der Nähe vor des Königs Hause lagerten, siel nun nicht aus. Um Mitternacht kehrten sie zu demselben zurück, ums

schlossen es durch ihre Mannschaften mit dem Besehl, jeden niederzustoßen, der zu entkommen versuchen sollte. Finau übersnahm die Wacht draußen, während Tubu Neuha das Haus destrat und, durch die Neihen der schlasenden Weiber schreitend, das Lager des Königs aussuche. Toga Uhu sollte diese Welt nicht verlassen, ohne zu wissen, wer ihn aus derselben sandte. Ein Schlag ins Gesicht erweckte ihn aus seinem Schlummer. Der König fuhr empor. "Ich, Tubu Neuha din es, der dich tötet!" rief der gesürchtete Häuptling und begrub seine steinerne Streitagt tief in den Schädel des sterbenden Despoten.

Der König war tot, aber seine Anhänger erhoben sich und besiegten in der nun folgenden Schlacht die Empörer vollständig. Da erschien Hala Fatai mit seinen Kämpen aus Viti auf dem Kampsplatz, schloß sich Finau an und wandte das Geschick nach dreistündigem Kampse zu Gunsten der Rebellen. Finau wurde zum König der Hapai-Gruppe erklärt, Tubu Neuha zum Stattshalter von Wawau. Der setzere siel später von der Hand Tubu Toas, des Sohnes des ermordeten Königs. Der herrschte nun über Tonga, so war also die Gruppe zwischen ihm und Finau geteilt.

Finau war ein Mann von großer Energie und hohem Chrsgeiz. "Wäre ich König von England," rief er einmal aus, "alles sollte mir gehören, alle Inseln der Welt. Nach Tonga käme ich nicht, um Schweine und Yams zu erbitten, sondern an der Spize von Kanonen. Nur Unternehmenden sollten Kanonen gehören, die anderen sich aber diesen fügen." Auch war er ein Mann von großer Beredsamkeit; als er der Insel Wanval den Frieden anbot, sprach er eine volle Stunde mit hinreißendem Keuer.

Vom Christentum wollte er nichts wissen. "Die christlichen Lehren," so sagte er, "stehen mit meiner Idee von absoluter Herrschaft nicht im Einklang." Und die meisten der ersten Wissionäre, welche auf Tonga landeten, wurden auf den direkten Besehl dieses Königs getötet. Finaus Söhne, welche nach einander bis 1823 regierten, beschränkten ihre Herrschaft auf Wawau, das nach dem Ableben des letzten derselben 1845 an den König von Hapai siel. Dies war Georg Tubou, der jetzige Beherrscher des ganzen Archipels. Auf Tonga herrschte damals aber dessen Großonkel Josiah Tubou. Beide, Nesse und Onkel, traten schon früh zum Christenstum über und daraus entspann sich eine Reihe von Kämpsen zwischen ihren Anhängern und den heidnischen Häuptlingen, welche sich unabhängig zu machen suchten. König Georg war bald der siegreiche Held der Schlachten, dessen Körperkraft und scharssiche Rugheit alle Gegner erschreckte, dabei war er jedoch großmütig gegen seine Feinde und gewann sich die volle Liebe seiner Anhänger.

Als König Josiah 1845 stark, wurde König Georg sein Nachsolger. Er herrschte nun über den ganzen Archipel. Allersdings wollte man ihn auf Tonga nicht überall anerkennen. Durch Bersprechungen französischer Missionspriester ermutigt, begannen die dortigen Häuptlinge den Krieg 1851 abermals und erst nach sünf Monaten war ihr Widerstand völlig gebrochen. Die sesten Plätze von Houma und Bea mußten sich ergeben und gesenkten Hauptes, Kränze von Isiblättern als Zeichen tiesster Demütigung um den Hals tragend, erschienen die Häuptlinge vor dem siegereichen König. Dieser aber ließ weise Milbe walten; sein Herold ries ihnen zu, die Issitränze abzulegen, das bedeutete volle Amenstie, er wies ihnen bei der Ceremonie des Kawatrankes ihre alten Plätze an und damit waren sie in alle ihre früheren Ümter und Würden eingesett. Durch diese versöhnliche Politik sicherte König Georg seine Herrschaft vollständig.

Er widmete sich nun energisch der Verbesserung der inneren Zustände. Ein eigentliches Recht hatte früher gar nicht existiert, ein jeder Häuptling sprach sein Urteil, wie es ihm gut dünkte. Auch die 1839 erfolgte Einsetzung eines Gerichtshoses von vier Mitgliedern und die Abfassung eines furzen Gesetzuches wollten nicht genügen. Auf den Rat der Missionare wandte sich Georg

an die Justizbeamten von Neuseeland. Dort riet man ihm zur Einführung des auf Tahiti giltigen Gesethuches, das er den besonderen Berhältnissen von Tonga anpassen könne. Dies gesschah; König Georg ging aber noch weiter. Er arbeitete dahin, die Vorrechte der Häuptlinge in angemessen Schranken zu weisen und das Bolt von dem auf ihm lastenden Drucke zu befreien.

Im Juni 1862 brachte er mit der Versammlung der 57 Häuptlinge das Werk der Versassung zum Abschluß. Danach wurden die disherigen Leibeigenen zu freien Pächtern des Landes erklärt, von welchem sie nicht vertrieben werden konnten, so lange sie den Pachtzins zahlten. Der König verzichtete auf das Recht, undezahlte Dienstleistungen von seinen Unterthanen sordern zu dürsen, und alle Steuern wurden auf sämtliche männliche Einswohner, welche das sechzehnte Jahr überschritten hatten, gleichsmäßig verteilt. Diese Steuer beträgt sechs Dollars jährlich.

Diese Beseitigung der letzten Reste der aus der alten Heibenszeit stammenden Tyrannei wurde durch einen öffentlichen Gottessdienst geseiert, an welchem 5000 Menschen teilnahmen. Dann solgte ein großes Bankett. An die geringeren Klassen wurden im Fremdenhaus Fleisch, Jams n. a. verteilt. Es sollen dabei 150 000 Jamswurzeln und 9000 Schweine verdraucht worden sein. Die Bornehmen speisten an König Georgs Tasel, die nach europäischer Sitte mit silbernen Löffeln und Gabeln, Champagnersund Likörgläsern n. a. m. versehen war. Hier versammelten sich die Häuptlinge, welche im schwarzen Anzug und weißer Binde sich seitlich weniger behaglich in den prachtvollen Armsessellen zu sühlen schienen, als sie es nachher draußen unter Palmen und Brotfruchtsbäumen in ihrer leichten Landestracht thaten.

Die tonganischen Gesetze zeigen sehr deutlich den Einfluß, unter welchem sie entstanden. Sie haben einen entschieden puritanischen Beigeschmack. Allein es ist sicherlich besser, daß die Eingeborenen einige, nach unseren Begriffen zu strikte Ansichten über die Heilighaltung des Sonntags haben, als daß sie ihren Göhen Opfer von Kindern bringen. Die Eingeborenen versam= meln sich nicht nur an Sonn- und Jesttagen in ihren Rirchen, auch allabendlich erscheint eine Anzahl Gläubiger, um den Gebeten ber Miffionare guguhören. Dabei scheinen fie burch nichts geftort werden zu konnen. Gin neuerer Reisender bemerkte. wie mahrend des Gottesbienstes ein Gingeborener, der in tieffter Undacht burch die Bapierfugeln eines jungen Burschen geplagt wurde, benfelben ohne weiteres ergriff und gehörig burchprügelte, ohne baburch bas geringfte Aufsehen unter ben Betenden zu veranlassen: nicht einmal der Geistliche sah von seinem Buche auf. Die vornehme Welt von Tonga sucht aber schon Die Sitten des enalischen high life nachzuahmen. "Ich bin diesen Morgen in der Kirche gewesen." antwortete Gouverneur David von Wawau auf eine dahin gehende Anfrage, "zuviel Rirche ift nicht aut. Ich höre, daß englische Gentlemen nur einmal am Sonntag ben Gottesbienft besuchen. Wir haben unfere Religion von den Engländern, warum follten wir nicht auch in firchlichen Dingen ihrem Beifviel folgen?"

Die Tonganer haben ben Ginfluß ber Europäer fennen gelernt. Sie haben gesehen, wie überall, wo sich die Beigen festfeten, der Eingeborene gurudegedrängt wird. Ober wenn fie bas nicht wußten, so ift es ihnen burch die wesleganischen Miffionare gesagt worden. Der Missionar Bater hat fich als erster Ratgeber des Königs um die staatliche Neugestaltung Tongas, Erziehung des Bolfes sowie Berbefferung ber Stadt Rufalofa und ber übrigen Ortschaften nach europäischer Beise sehr verdient gemacht. Bafer aber wollte wohl, daß die Tonganer von Europa die Kultur annähmen, welche für fie paßte, aber er wollte nicht, daß fie dabei unter= gingen. Und um ihnen eine felbständige Entwickelung zu sichern, vielleicht auch im eigenen wohlverstandenen Interesse, ift auf sei= nen Rat in die Gesetze von Tonga ein Paragraph aufgenommen, welcher ben Verfauf von Land an Europäer verbietet. Die Tonganer Land an Fremde verbachten, fo muffen fie ber Regierung vorher Anzeige machen, damit, wie die Berfaffung bedeutsam fagt, die Tonganer nicht in die See getrieben werden.

15

and the same

Überhaupt sollen versassungsmäßig die Landbesitzer nicht einen Fußbreit Landes verkausen, sondern nur auf 21, 50 oder 99 Jahre verpachten. Alles Land ist jest immer noch in den Hänzden der Häuptlinge, bei denen ein Erbrecht, wie in der königlichen Familie, giltig ist.

Dem Ginfluß bes genannten Bater ift es auch beizumeffen, daß König Georg 1. November 1876 einen Freundschaftsvertrag mit dem Dentschen Reiche abschloß, wonach der Safen Taulanga auf Wawau zur Errichtung einer Roblenstation an Deutschland abgetreten wurde. Ronig Georg stellte fich zugleich unter ben Schutz des Deutschen Raisers. Übrigens hatte er 1870 bei Ausbruch des französischen Krieges die Erklärung abgegeben, neutral bleiben zu wollen. Natürlich war diese Entschließung eine burch= aus unbeeinflußte. Im Jahre 1855 war der König fehr wider seinen Willen gezwungen worden, einen Bertrag mit Frankreich abzuschließen. Die fatholischen Missionen hatten die frangösische Intervention bei ben bamals herrschenden Streitigkeiten angerufen, die Absendung eines Kriegsschiffes und ein Sinweis auf Tahiti genügte, um bas Verlangte zu erhalten. Im Jahre 1878 ift auch ein Sandels- und Freundschaftsvertrag mit England zustande gefommen.

Es war aber gerade die Besorgnis, Tonga möchte das Schicksal des nahen Viti teilen, welches Vaker zum Abschlusse des Bertrages mit Deutschland bestimmte, und er verhehlte seine Freude über die nunmehrige Sicherstellung des Inselreichs durchsaus nicht. Dadurch machte er sich den englischen Konsult in Austalofa zum dittersten Gegner. Bei der westenanischen Konssernz in Australien verdächtigt, wurde eine Austage gegen ihn erhoden, deren erster Punkt der war, daß Baker ein geheimer deutscher Agent sei. Man legte ihm sogar Hochverrat gegen die englische Regierung zur Last und verurteilte ihn zur Strasverssehung, obschon der König seinen ganzen Einsluß für ihn geltend machte. Baker hat sich freilich dem nicht gesügt, er hat sein

Umt als wesleganischer Geistlicher niedergelegt und leitet unter König Georg nach wie vor die Geschicke des Tongareichs.

Als Baker sich aber im verslossenen Jahre nach Neusecland begab, stachelten die ihm seindlichen Missionäre einige der Häuptslinge auf, seine Entsernung vom Ministerposten zu verlangen, und als der König dies abschlug, versaßten die Missionäre eine Betition an die Königin Victoria, welche die Häuptlinge untersschrieben. König Georg ließ diese Bittsteller aber verhaften und ihnen wegen Hochverrats den Prozes machen. Das Gericht erstannte auf Tod durch den Strang. Inzwischen war Baker aber zurückgesehrt und vermochte den König, die Todesstrasse in Gesfängnishaft zu verwandeln.

Unter Bafers Verwaltung haben sich die Inseln durch die Segnungen des Friedens mit einer Neihe von blühenden Gärten bedeckt. Freilich ist hier kein solcher Raum sür Plantagendau wie auf Samoa, denn die Eingeborenen haben eine Abneigung gegen bezahlte Arbeit. Aber die Kokospslanzungen haben sich von Jahr zu Jahr vermehrt und damit die Aussuhrt von Kopra, des Hauptaussihhrartikels der Gruppe, welcher sich 1878 auf 1808 Tonnen im Wert von 542 400 Mark belief. Andere Exportsartikel sind Lichtnüsse und etwas Baumwolke. Sin reger Handel mit den australischen Kolonien hat sich entwickelt; eine Dampferslinie wird mit englischem Gelde zwischen den Vitiinseln und Tonga unterhalten. König Georg besitzt selber mehrere Schiffe europäischer Bauart.

Alle Inseln sind von guten, breiten Straßen durchschnitten, welche durch einen Europäer angelegt wurden. Sie werden durch Strästingsarbeit in gutem Zustande erhalten. In seinem Eiser, seinen Unterthanen die Segnungen europäischer Civilisation mitzuteilen, ging der König allerdings zuweilen zu weit. Wan ist daher in den letzten Jahren auf die alten Sitten zurückgesommen. Namentlich war die neue Landgesetzgebung fortwährend ein Stein des Anstoßes. Und die Konstitution erschien sowohl hoch als niedrig vollsommen unverständlich; man beschloß sie

baher durch eine solche zu ersetzen, welche mehr den Anschauungen des Bolkes entspräche. Und mit großer Freude wurde es besgrüßt, daß das Gesetz, welches dem weiblichen Geschlechte das Rauchen verbot, seine frühere Schärse verlor.

Die jett bestehende Verfassung, welche nicht zum geringften Teil den König selber zum Urheber hat, datiert vom 4. November 1875, wurde später abgeandert und 1877 in englischer Sprache gedruckt. Englische Verhältniffe find bas Vorbild gewesen. Der Ronig muß ben Gib auf die Berfaffung leiften. Er ift oberfter Kriegsherr, doch fann er über Krieg und Frieden nicht ohne Einwilligung der Rammer entscheiben, er hat das Recht der Begnadigung 2c. Rach dem ftreng geregelten Erbrecht ift die weib= liche Rachfolge erft in zweiter Linie zugelaffen, ber prafumtive Thronfolger ift baber ber Entel bes Königs, General Bring Wellington Bu, ber Gonverneur von Bawan. Geht ber König auf Reisen, fo muß eine Regentschaft ernannt werden und ftirbt bas tonigliche Saus aus, fo foll von bem abeligen Teile ber gesetzgebenden Bersammlung ein neuer König gewählt werden. Dem Rönig fteht ein Rabinettsrat gur Seite, gebildet aus ben Gouverneuren der Provingen, den Ministern und dem obersten Juftizbeamten. Es giebt vier Provinzen: Haabai, Waman, Ni= aufn und Rinatobutabu; die Hauptinsel Tongatabu steht unter ber bireften Berwaltung bes Rönigs. Von den drei Ministern hat der Premierminifter die auswärtigen, inneren, die Kriegs= und Marineangelegenheiten unter sich, der Polizeiminister die Rechtspflege und der Landminifter die Domanen und öffentlichen Arbeiten. Für ben öffentlichen Unterricht forgen die Miffionare, welche in allen Inseln Schulen errichtet haben, die von ca. 5500 Kindern besucht werden. Auch find zwei höhere Bilbungs= auftalten gegründet worden: eine Induftriefchule und ein Geminar, bas zu Chren bes Königs ben Ramen Tubow College führt und 1871 in 5 Rlaffen 93 Studierende gahlte, welche nebenher durch Landbau ihren Unterhalt verdienen.

Die Rechtspflege wird von einem oberften Berichtshof, ben

- Department

ber König ernennt, von Geschworenen= und Polizeigerichten Die gesetgebende Rammer gahlt 40 Mitglieder, permaltet. welche gur Salfte aus vom Konig ernannten Pairs, gur Salfte aus Männern besteht, die alle 5 Jahre von den über 21 Jahre alten Steuerzahlern gewählt werden. Steuern werden vom 16. Jahre an gezahlt, felbstverständlich in Naturalien, doch befreien hohes Alter und Armut von dieser Bflicht. Die Bürde ber Bairs ift erblich und hangt mit dem Landbesit gusammen: fällt fie aber auf eine Frau, fo muß diefe, falls fie feinen Gatten oder Sohn befitt, für ihren Sit im Parlament einen Stellvertreter wählen. Die Rammer tritt in ber Hauptstadt Rufalofa Busammen, der König ernennt den Bräsidenten, gegenwärtig lifi= ami Tuvi, er hat auch das Recht ber Auflösung; beschlußfähig ift die Versammlung, wenn gehn ihrer Mitglieder anwesend sind. Ihre Befugnisse erstrecken sich vornehmlich auf Geldangelegenheiten; jedes Gefet barf nur einen Gegenstand behandeln. Rammer bestimmt felbst ihre Geschäftsordnung und tann für gewiffe Bergeben: unehrerbietige Reden, Nichterscheinen nach einmaliger Aufforderung, anftößige Zeitungsartitel Gefängnis bis zu 30 Tagen verfügen. Wird aber ein Bair vor Gericht gestellt, so hat die Rammer nichts dabei zu fagen.

Bon aktiver und passiver Wahlberechtigung ist jeder aussgeschlossen, der ein Verbrechen begangen hat, sollte er auch die Strase dassür abgedüßt haben. Die Versassung verheißt allen Gleichheit vor dem Geset, persönliche, firchliche, Preßs und Petitionsfreiheit, nur die Chinesen, welchen auch das Vetreten tonsganischen Vodens in größeren Massen untersagt ist, sind von diesen Privilegien ausgeschlossen.

Das stehende Heer, 500 Mann Garben und Artilleristen, ist von drei Instrukteuren: einem Deutschen, einem Engländer und einem Amerikaner zu recht tüchtigen Leistungen herangebildet worden. Bei größeren Märschen muß man den Truppen aber erlauben, ihre Stiesel in der Hand zu tragen. Die Unisormen sind bei der Garde rot, bei der Artillerie blau, alle tragen weiße

Belme. Die Bewaffnung besteht in Feuergewehren älterer Systeme mit Bajonett, Die Artillerie bat feche Brongekanonen und amei eiserne Geschütze, Die vorläufig nur zu Salutschuffen gebraucht werden. Bon den 500 Mann stehen 250 auf Tongatabu, die übrigen find auf die verschiedenen Inseln verteilt. Seder Tons ganer ist militärpflichtig; über die Ableiftung diefer Bflicht entscheidet unter den unverheirateten Männern das Los, die Dienst= Die tonganischen Landes= zeit ift bei ber Fahne sieben Jahre. farben find rot und weiß. Im Rriegsfalle fann die gesamte männliche Bevölferung zu ben Waffen gerufen werden. Befleidung wurde bann ein jeder felber zu forgen haben und die Bewaffnung durfte bann wohl zum größten Teile in den altgewohnten Reulen und Lanzen bestehen. Die blaugefleibeten Bolizisten sind aans in derselben Weise bewaffnet wie das Militar.

Rönig Georg I. von Tonga trägt bei großen Feierlichkeiten bie scharlachrote, goldbetrefte Uniform eines Generals der tonganischen Garde mit seidener Scharpe über der Bruft, zuweilen auch die blaue der Artillerie, welche der eines englischen Admirals ähnlich ift. So erscheint er, wenn er im Saale bes oberften Gerichtshofes das versammelte Barlament eröffnet. Seine Beamten tragen bann die blaue Uniform, welche für ben Civildienft bestimmt ift. Wenn der König sich zu dieser Feierlichkeit begiebt, und wenn er ben Saal verläßt, wird er mit einem Salut von 21 Ranonenschüffen begrüßt. Die in Sydney angefertigte Rrone ift aus Gold ohne Edelsteine und toftet 5000 Mark. Wappen des Reiches zeigt in vierfach geteiltem Felde eine Krone. eine Taube, drei Sterne und drei Schwerter, lettere beibe als Anspielung auf die drei Archivele. Darüber ift die umfrangte Königstrone, das gange umgeben zwei rot-weiße Fahnen. Dar= unter die Worte: Koe otua mo Toga ko Hoka Tofia b. h. ber Gott von Tonga ift ber Gott Aller.

König Georg ist eine liebenswürdige und achtenswerte Perssönlichkeit, ein hoher, alter herr von mehr als achtzig Sahren, von durchdringendem Blick und würdevoller Haltung. Er spricht

wenig, aber seine Worte sind gewählt. Er schätzt die Europäer und zieht sie gern in seine nähere Umgebung. Sein Privatssekretär ist ein Suropäer, ebenso ein Feldmesser, ein Arzt, auch steht eine größere Zahl von Handwerkern im Dienste der Regiezung. Wie sein Natgeber Baker ist er den Deutschen sehr zusgethan, ob der Thronsolger dies gleichsalls sein wird, ist fraglich.

Tonga hat kein eigenes Geld; als gesetzliches Zahlungsmittel gelten alle Goldmünzen sowie alle englischen, französischen und amerikanischen Münzen. Hauptsächlich kursieren chilenische Pisaster von geringem Werte und anderes Silbergeld. Durch Gesetzt die Cirkulation dieser Münzen auf ein gewisses Maß beschränkt worden, da im Handel mit anderen Gebieten als Samoa, woher jene Münzen kommen, die Kausseute bei solchen Zahlungen sich bedeutende Abzüge gefallen lassen müssen missen.

## Die Jamon-Inseln.

## 1. Das Land.

Fast alle Inseln bieser Gruppe sind von dem Holländer Satob Noggeveen entdeckt worden, welcher, 1722 zur Aufsuchung des Großen Australsandes abgesandt, den pazisischen Ocean von Osten nach Westen durchsegelte. Bougainville berührte den Arschiel 1760 und gab ihm den jetzt veralteten Namen Schiffersinseln. Nicht, wie häusig behauptet wurde, weil die Bewohner sich als besonders kühne Seefahrer hervorthaten, denn sie sind nach ihren eigenen Angaden niemals über ihr eigenes Vaterland hinausgekommen, während doch andere Völker Polynesiens weite Neisen nach fremden Gebieten unternahmen. Vielmehr hat Bousgainville den Namen deshalb vorgeschlagen, weil in dieser Gegend sich die Kurse mehrerer früherer Seesahrer berührten. Nach ihm wurden Aufnahmen der Insel 1787 durch Laperouse, 1794 durch Edwards und 1824 durch Kotzelus gemacht; aber abges

sehen von einer genaueren Bestimmung ihrer geographsischen Lage, wurde nichts näheres über die Gruppe bekannt. Erst in neuerer Zeit sind die Inseln gründlich ersorscht worden, namentlich durch die Londoner Mission, welche 1830 auf Upolu eine Station erzichtete, durch Wisses, der im Austrage der Regierung der Berzeinigten Staaten Vermessungen anstellte, und durch den Reisensden Gräffe, welcher die Gruppen im Austrage des Museums Godesstrou untersuchte. Das erste deutsche Kriegsschiff kam hierher 1872, seitdem sind die Inseln von allen Schiffen auf der austrazlischen Station besucht worden. Der noch zuweilen gebrauchte Name Navigatorszoder Schifferinseln hat jetzt dem von den Einwohnern selber gebrauchten Samoa sast durchweg Platz gemacht, einer Ableitung von dem mythischen Häuptling Moa, welcher die ersten Einwanderer auf die Inselgruppe geführt haben soll.

Die Samoagruppe zieht sich zwischen 13° 31' siübl. Br. und 172° 45' westl. Länge, dem westlichsten Kunkte Kap Falealupo auf Sawaii und 14° 32' sübl. Br. und 168° 9' westl. Länge, der Insel Rosa, in der Richtung von Westnordwest nach Ostsüdes, nördlich von der Tongagruppe hin. Es sind im ganzen zehn bewohnte Inseln, und zwar von Osten nach Westen: Tau, Osesenga, Osu, Aunnu, Tutuila, Nutele, Wanono, Upolu, Apolima und Sawaii. Der gesante Flächeninkalt mißt nach Behm und Wagner 2787 Quadratsilometer oder 50,6 Quadratmeilen; wovon auf Sawaii 1707 qkm (31 Q.-W.), auf Ilpolu mit Rebensinselchen 881 qkm (16 Q.-W.), auf Tutuila 139 qkm (2,5 Q.-W.) auf Tau 50,5 qkm und auf die übrigen von 5,5 die 1,5 Quadratsilometer kommen. Das Gesamtareal des Archipels ist demnach um ca. 100 Quadratsilometer kleiner als das Herzogtum Wecklenburg-Streliß.

Sämtliche Inseln, mit Ausnahme der oftwärts liegenden, isolierten Rosa, sind vulkanisch. Noch im Sahre 1866 ereignete sich ein höchst merkwürdiger submariner Ausbruch zwischen den Inseln der östlichsten Gruppe. Am 12. September dieses Jahres

Danked L. J. wogle

itiea zwei Seemeilen von Olosenga ein dichter Aschenregen aus dem Meere zu einer Sohe von 8-900 Meter. Der Ausbruch dauerte an vier Wochen und färbte meilenweit bin die fochende Sce, in welcher ungählige Fische ihren Tod fanden. Insel selber ift die vulkanische Thätigkeit längst erloschen: sie ist aber noch deutlich erkennbar. Auf Sawaii bestehen die Gebirge teils aus gangen Reihen von Bulfanen, teils aus einzelnen Rra-Um den höchsten der erloschenen Auswurfskegel, den Muaberg bei dem Dorfe Nopo, findet sich Asche gelagert, die vielleicht erst hundert Jahre alt ift. Und noch lebt bei den Gingeborenen die Erinnerung an frühere Ausbrüche fort in dem Namen, welchen fie den, vornehmlich an der Nordwestfüste, meilenweit ausgebehnten Lavafelbern geben, denn fie nennen diefelben D le mu b. i. das Glühende. Sier und dort entspringen auch beiße Quellen und gelegentlich macht sich das unterirdische Feuer durch makige Erschütterungen bemerfbar.

Die Inseln haben meist steil ansteigende Küsten, in der Regel ohne Buchten und mit nur wenigen Anterplätzen, welche Schiffen Schutz gewähren. Befonders Sawaii leidet an einem grossen Mangel an häfen. Die größeren Inseln trennen breite, offene Kanäle, frei von Felsen, Untiesen oder Riffen. Küstensoder Dammrisse tommen nur da vor, wo das Gebirge von der Küste zurücktritt und diese in flache Strandbildung übergeht.

Von einer gewissen Entsernung aus gesehen, gleichen die Inseln einer langen Reihe von Bergen, deren kugelförmige Gipfel eine Höhe von 1300 Meter nirgends übersteigen. Kommt man näher, so erblickt man die malerischen Linien und Höhen der einzelnen Berge mit tiesen Einschnitten und fansten Abhängen, deren Seiten vom Gipfel dis zum Meer mit reicher Begetation besdeckt sind. Auch die sich daran schließenden welligen Seenen, wogend in immergrünem Smaragdkleide," entzücken die Blicke nicht minder als jene erhabenen Dome, besonders wenn das Vild in dustiger Morgenfrische lachend vor dem Beschauer liegt. Hier und dort durchbrechen Zeichen beginnender Kultur: majestätische

Kotoswaldungen, Baumwollpflanzungen, Bananenfelder die wesniger nuthbringende ursprüngliche Vegetation.

Überall ist die Bewässerung reichlich; auf Sawaii freilich absorbiert der poröse Tuffboden höhergelegener Gebiete die Niederschläge dergestalt, daß sie erst am Meeredrande in klaren Duellen wieder zu Tage treten. Aber auch der größte Teil von Sawaii ist, wie alle übrigen Inseln, aufs beste bewässert. Überall sließen von den dicht mit schwerem Holz bestandenen Bergen zahlreiche Bäche dem Meere zu, hier von hoher Fessentante in den Abgrund stürzend, dort sich hinter dichtem Borshang von dunkelgrünem Laub verlierend, um dann, wieder ins Sonnenlicht tretend, in ruhiger Klarheit dahinzusließen. Unsterirdische Flüsse verfolgen brausend ihren Lauf durch verborgene Hinselfe Flüsse werfolgen brausend ihren Lauf durch verborgene Hervor und eilen geschäftig den stillen grünen Lagunen zu, über welche die Boote der Küssendwohner hingleiten, deren Dörser hier und dort am Rande verstreut sind.

Ru biefen Borgugen landichaftlicher Schönheit gefellt fich ein wunderbar mildes Klima. In Apia steigt die Temperatur nicht über 320, 2 C. und finft nicht unter 150, 6 C., die mittlere Temperatur wird auf 210, 1-260, 7 C. berechnet. Um fühlsten ist es zwischen 3 und 4, am wärmsten zwischen 8 und 9 Uhr mor-Die Site wird fehr abgeschwächt burch die Rabe bes Oceans und die fast tonstant wehenden frischen Winde. Juni und Juli find die fühlften Monate, September und Oftober find bie heißesten, wenngleich bie nächstfolgenden drückender sind. Dann stellt sich die Regenzeit ein, beren Beginn die Anfang November fich um die Berge ansammelnden Wolken anzeigen. Diefe Regenzeit dauert bis April und nun beginnt die Trockenzeit, die angenehmfte bes Sahres, Die aber von gelegentlichen Schauern auch nicht frei ift. Bahrend biefer Beit weht ber Gudoftpaffat, am meiften fühlbar an ber Gubfeite ber Infeln; von Rovember bis März wehen oft westliche Winde, die aber nie von längerer Dauer find. In biefe Jahresperiode fallen auch die feltenen Orfane, Mark Land Land Land Land

die man im Januar oder März erwarten darf, doch treten sie nur in langen Jahresfristen auf, häusig gehen sie westlich von den Inseln vorüber und treffen dann östers die südlich liegenden Tongas und Bitiinseln.

So zuträglich ift bas Alima ben Konftitutionen von Europäern, daß dieselben fich allen Arbeiten im Freien unbedenklich unterziehen tonnen. Die treffliche Gesundheit, beren fich mäßig lebende Europäer erfreuen, und das hohe Alter, welches fie erreichen, liefern die schlagenosten Beweise bafür. Bon endemischen Krankheiten giebt es wenige. Allerdings find während ber Regenzeit Fieber, Ratarrhe und Influenza häufig. Und außer ber kleinen Infel Anun, öftlich von Bago-Bago auf Tutuila, giebt es keinen Teil ber Gruppe, welcher von Clephantiafis frei mare. Auch Europäer bleiben davon nicht verschont, doch beschränkt sich die Rrankheit auf solche Unsiedler, welche 12 Jahre und länger auf den Inseln gelebt haben. Übermäßiges Rawatrinken verschlimmert die Symptome biefes hier besonders hartnäckigen Ubels, wie benn überhaupt ein starter Prozentsat solcher wie aller anderen Arantheitsfälle dem übermäßigen Benuffe erregender Benugmittel beigumeffen ift.

Die Begetation der Samoainseln ist im ganzen der von Tonga nahe verwandt, doch enthält sie noch mehr indische Elemente als jene. Die hauptsächlichsten Pslanzensamilien sind Farne mit 150 Arten, darunter große Baumsarne, die zwar hier nicht so zahlreich sind wie auf Tahiti, dafür aber eine bedeutendere Höhe erreichen. Farne umkleiden den Fuß der mächtigen Bäume, deren gerade emporstrebende Stämme und spät sich bildende Kronen ost dis zu den Endzweigen bedeckt sind von einem dichten Gewirr von Schlingpslanzen, die, minder üppig wuchernd als in dem tiesen Schatten der Wälder Westindiens und Südamerikas, dem blizenden Sonnenlicht den Zutritt gestatten, das dann und wann durch das Laubdach auf die niedere Begetation herniedersspielt. Es sind mancherlei breitblätterige Pslanzen und hochstenglige Blumen, die da unten wachsen, selten von anderer als

weißer oder auch grauer Färbung, eine Folge des spärlichen Sonnenlichtes, welches zu ihnen gelangt. Gine Cerberart mit prachtvollen Trauben weißer wohlriechender Blüten enthält einen fautschufähnlichen Milchsaft und eine Urticee wird von den Samoanern fehr gefürchtet, weil ihre Berührung, namentlich mit feuchter Saut, einen schmerzhaften Ausschlag hervorruft. verschiedenartige Laub der Balmen verleiht ber Landschaft einen eigenartigen Charafter, aber in den Waldungen reden die Rofo3= valmen nur noch vereinzelt ihre weißlichgrauen, glatten Stämme aus dem Unterholz hervor, fie bilden hauptfächlich den Waldbestand in der Nähe der Wohnungen. Die Ohiva, eine Bananenart, sentt ihre Luftwurzeln zu Taufenden in den Boden; in einer Sohe von mehr als 25 Meter vereinigen fich biefe bann mit dem Saudtstamm und bilden fo einen ungeheuren Laubschirm, welcher die darunter wuchernde Bflanzenwelt überschattet. Dazu fommen noch die wildwachsenden Mustatbaume mit quirlförmig hervorwachsenden Aften, Ingwer und Zuckerrohr, sowie Bambufen und Rotangs.

Samoa ist reich an Baumarten, welche wertvolles Masterial sür Schiffbauer, Möbeltischler und Drechsler liesern. Fasersstoffe giebt es hier außer der Hülle der Kokosnuß, vielsach verswendet zu Tauen und Garnen, mancherlei; vor allen nennenswert sind der Papiermaulbeerbaum, aus dessen Kinde die Eingeborenen die Tapa bereiten, die Bananens und die Ananaspssaze.

Diese beiden letzten aber werden wie der Brotfruchtbaum, Jams und Taro vornehmlich der Nahrung wegen kultiviert. Dazu kommen die verschiedenen durch die europäischen Ansiedler einsgeführten Kulturen, welche alle einen überaus günstigen Boden gefunden haben. Daß Gemüse aller Arten hier trefflich gedeihen, beweist der Garten der katholischen Geistlichen mit seinem Blumenkohl, Spargel, seinen Bohnen, Erbsen und Gurken. Freilich schrumpsen Kartosseln und Zwiedeln auf den niedrigen Länderreien zu winzigen Dimensionen, sie würden aber sicher auf dem

hohen Tafellande gut fortkommen. Gerste sowie Hirse bringen in verschiedenen Arten sehr reichliche Ernten.

Seinem allgemeinen Charafter nach ist der poröse, chokoladenartige Boden außerordentlich ergiedig, selbst auf den steilsten Bergwänden, während die Thäler einen tiesen Alluvialboden mit vermoderten vegetabilischen Stoffen und nur wenig zersetzter Lava enthalten. In der Nähe der Küsten ist derselbe mit Sand und Korallenabfällen vermischt und dort leidet die Begetation in der trocknen Jahreszeit einigermaßen durch den Mangel an Feuchtigkeit. Die Inseln Upolu und Tutuila dürsen aber als so fruchtdar bezeichnet werden, daß nur wenige Strecken Landes existieren, auf welchem nicht jegliches Produkt gedeihen könnte. Dasselbe kann man von Sawaii sagen, nur die mit unzersetzter Lava bedeckten Distrikte sind auszunehmen.

Auf der Samoagruppe sind über 400 000 Hektar kultursfähigen Landes vorhanden und mit Leichtigkeit ließen sich sossort 280 000 Hektar kultivieren, davon 240 000 auf den Ebenen und dem Taselsand von Sawaii und Upolu, 24 000 auf Tutuila und anderen Inseln, wie die vor einigen Jahren stattgehabten Untersuchungen und Vermessungen ergeben haben. Vistang sind aber erst 2000 Hektar unter Kultur, dabei sind Klima wie Vosden sier die verschiedensten Produkte geeignet.

Reis ist von Deutschen mit Ersolg angepslanzt worden, man hat hier eine Sorte gewählt, welche auf den hohen Taselländern reichliche Ernten ohne regelmäßige Bewässerung liesert. Tabak wächst wild, wird auch gebaut; derselbe ist stark, ausgezeichnet von Geschmack, die Eingeborenen verstehen es aber nicht, ihn richtig zuzubereiten. Mit Kassec, den man gleichsalls wild vorssindet, sind erst ein paar Hetar bepflanzt, auf den höher gelegenen Ländereien, namentlich im Innern von Sawaii sinden sich aber alle Bedingungen für ein Gedeihen der Pflanze. Die bischerigen Versuche haben eine reiche Ernte von ausgezeichnetem Geschmack, ähnlich dem Woska, geliesert. Für Pflanzungen von Zuckerrohr bieten sich nach gemachten Untersuchungen auf Sas

moa ebenso günstige Bedingungen als auf Hawaii und Biti; bisher sind auf den deutschen Plantagen 40 Hektar damit bestellt worden.

Wichtiger als alle diese sind aber die Baumwolle und die Kotospalme. Die Baumwollstaude liesert ein Produkt von schöner, schneeweißer Qualität mit langem Stapel; am besten gedeihen Kidneys, SeasIslands und peruanische Baumwolle. Bei regelsrechter Kultur ersordert die Baumwollstaude nur wenig Arbeit und liesert zwei Ernten im Jahr, so daß der Ertrag per Acre (0,4 Heftar) auf 500 Psiund berechnet wird. Alle anderen Erzeugnisse der Inseln überbietet aber die Kotospalme, namentlich durch ihr Hauptprodukt, die Kopra. Die deutschen Pssanzungen, welche zur Zeit 120 000 Bäume enthalten, von denen die Hälfte ertragfähig ist, bilden schon jeht prächtige Wälder und werden sortwährend erweitert. Die Kotosnüsse von Samoa übertressen die auf Viti an Größe sehr bedeutend.

Weiter eignen sich Klima wie Boden namentlich für Tamarinden, Banille, Arrowroot, Ingwer und Zimmt; von den beiden letzten kommt der erste wild vor, mit dem zweiten, der einen Berwandten auf Samoa hat, sind sehr günstige Bersuche angestellt worden. Thee hat man ebenfalls anzupflanzen begonnen und den Beweis geliesert, daß die Südseeinseln sich für seine Kultur sehr wohl eignen. Dazu kommt noch eine Anzahl ölhaltiger Pflanzen.

Die einheimische Tierwelt ist, wie in Polynesien überhaupt, dürftig genug. Bei Ankunft der Europäer besaßen die Eingeborenen als Haustiere nur Schweine und Hunde, die ersteren fanden sich auch verwildert vor. Bon Australien sind Rinder, Pferde und Schase eingesührt worden. Alle, die Rinder namentlich, gedeihen ausgezeichnet. Bon anderen Landsäugetieren sind außer Ratten nur noch der Pteropus Samoënsis und zwei andere Arten von Fledermäusen vorhanden. Die Bogelwelt ist hier aber in reicherer Fülle vertreten als auf anderen Inseln; am merkwürdigsten ist der noch auf den beiden größten Inseln

lebende, aber im Aussterben begriffene Manumea (Didunculus strizirostris) und eine besondere Art Megapodius. Sodann giebt es mehrere Arten Schlangen und die auch sonst zu sindenden Sidechsen und Insekten. Die reiche Meeressauma ist überwiegend von indischem Charakter, aber nicht so verschiedenartig wie bei anderen Archipesen.

Die größte der Samoainseln ist das am westlichsten gelegene Sawaii, das 70 Kilometer in der Länge, 40 Kilometer in der Breite mißt, bei einem Umfang von 400 Kilometer. Rings um die Insel zieht sich ein nicht sehr breiter Streisen ebenen, außersorbentlich fruchtbaren Landes; die Südfüste, gegen deren eisenshaltige Lavaselsen sich die See bricht, ist felsig und schroff, die Nordküste ist weniger rauh und besitzt den einzigen Ankerplat der Insel, die Bucht von Matautu, wo größere Schiffe in der Zeit der regelmäßig wehenden Passatwinde mit Sicherheit nahe dem Lande ankern können. An dieser Bucht ist eine Faktorei des Hauses Godessenwast, weithin sichtbar sür vorübersegelnde Schiffe, die deutschen Farben wehen.

Auf dem Uferlande stehen die meisten hütten der Einges borenen, eine fast ununterbrochene lange Reihe von Dörsern bildend. Besonders start ist die Osttüste bevölkert. hier liegt Safotulafai, von Alters her der Sit der angesehensten häupts

linge.

Von den Usern steigt das Land allmählich zu großen Plasteaus auf, an welchen hier und dort erloschene Bulkane kegelsförmig emporragen. Die höchste Spize der Insel erhebt sich dis zu 1800 Weter. Das ganze Innere ist von dichtem Urwald bedeckt und gänzlich undewohnt. Palmen, Platanen, Citronen, Wangos und Brotsruchtbäume bilden mit zahlreichen Schlingspslanzen ein dichtes, undurchdringliches Dickicht. Zwei große Seen füllen tiese Becken, zahlreiche Bäche stürzen sich von den Abhängen und zwei ansehnliche Flüsse ergießen sich von der Südtüste in den Ocean.

Mitten in der Strafe zwischen Hawaii und Upolu liegen die beiden fleinen Felseninseln Apolima und Manono, beren Bewohner allgemein als die Glite Samoas angesehen werben. Durch den schmalen Bag, welcher die Gilande trennt, führt der Rurs der hier vertehrenden Schiffe. Apolima, die "hohle Sand," ift der Rand eines alten Kraters, der bis ju 144 Meter Sobe fteil vom Meere auffteigt. Im Westen ift die Rinamaner ein= gestürzt, bort kann man allein in bas alte mulbenförmige Rraterbett gelangen, bas jest mit ber herrlichsten Begetation ge= Sier find überall inmitten üppiger Balmenhaine schmückt ift. Die leichten Wohnungen ber Eingeborenen errichtet. Saus des Sanptlings ift aus Stein erbaut; zwei alte Saubigen find vor ihm aufgestellt. Früher war Apolima der Zufluchts= ort der Bartei des Königs Malietoa gegen die Angriffe der bann und wann mit ihm in Fehde liegenden Bewohner von Sawaii. Die seitliche Offnung des Kraters hatte man durch eine Mauer geschloffen und fo die Infel zu einer ftarfen Festung Alls fühne Schiffer und tapfere Krieger erraugen fich die hier wohnenden Samoaner in früheren Zeiten eine gewisse Suprematie über die benachbarten größeren Infeln, diefelbe murde ihnen aber in den Kriegen von 1847 bis 1854 entwunden. Und um eine Wiederholung der alten Kämpfe zu verhüten, hat die deutsche Korvette "Bismarct" den Insulanern, wie ihren Nachbarn auf Upoln, Sawaii und Tutnila fämtliche Schieswaffen abgenommen und dieselben in die Speicher ber ehemaligen Bodeffronschen Fattorei zu Apia zu sicherer Verwahrung gegeben. Weiße Unfiedler haben sich hier noch nicht festgesett. Das öftlich gelegene Manono hat nahezu Dreiecksgestalt und ift niedrig. Im Centrum der Infel erhebt fich ein Sigel, von beffen Spite man einen prachtvollen Blick auf die Ufer der umliegenden Gilande Manono ift überaus fruchtbar, ein einziger Garten und ftark bewohnt.

Die zweitgrößte Insel bes Archipels, aber burch die Niederlaffungen von Europäern weitaus die wichtigste ift Upolu. Sie ift 64 Kilometer lang, 24 Kilometer breit mit einem Umfange von 320 Kilometer; ihre Form ift fast elliptisch. Die Ufer find überall von Korallenriffen umgeben, burch welche Öffnungen zu einer Angahl ziemlich auter Safen führen. Solche find an der Nordfufte Apia und die Bucht von Fangaloa, an ber Gudfufte die Bucht von Safata und der Safen von Falcalili. Upolu ift in seiner gangen Lange von Gebirgen burchzogen, welche auf ber Subseite steil abfallen, nach Norden zu fich aber allmählich sen-Im Westteil Mana, bem fruchtbarften und ergiebigften fen. Diftrift der Insel, erhebt sich der ausgebrannte Bultan Tofua 311 612 Meter; seine schroffen Bande betleibet bichte Begetation. Eine breite Fläche trennt ihn vom fast bis zum Oftende verlaufenden Ramme, aus welchem sich Berg auf Berg in den manniafachsten Kormen erhebt. Steile Kelsenppramiden wechseln mit bafaltischen Domen und zuderhutförmigen Kraterbergen. Die mittlere Sohe Dieses Rückens übersteigt 600 Meter. Darüber erheben sich im Centrum der Lanutoo zu 783, der Malata zu 914 Meter. Lanutoo, ein alter Rraterberg, umschließt einen freisrunden See von wunderbarer Schönheit. Der tiefblaue, stille Bafferfpiegel ift rings von einem 30 Meter hoben Felfentranze eingefaßt, ben die breiten Kronen feingefiederter Baumfarne und die zierlichen Wedel der Berapalmen bekleiden. An ihn knüpft der samoanische Aberglaube bie Sage, daß seine Baffer von bofen Damonen in Geftalt von Malen, von Umfang eines Baumftammes und von mehr als Rlafterlänge bewohnt seien. Man durfe sich bem See nicht naben, denn mit ihrem gewaltigen Gebig vermöchten jene Beifter einem Mann bas Bein abzubeißen. 213 Dana die Infel bereifte, verließen ihn feine Suhrer, fobalb er fich bem See näherte; er fand aber weber Nale noch andere Fische. Der Teil. in welchem sich Lanutoo erhebt, heißt Tuamasanga. Sier führt über das Gebirge ein Paß, den die Strafe von Apia nach Safata gewählt hat.

Der öftlichste Diftrift Atua ift ber rauheste; die Berge treten hier, wo die Insel schmaler wird, näher an das Meer und vertümmern den Küstenrand. Wie auf Sawaii, absorbiert das poröse Gestein die Niederschläge und so bilden sich große untersirdische Höhlen und Gänge. Ein solches Gewölbe erstreckt sich 300 Meter weit dis zur See, in regelmäßiger Breite von 5 Meter und einer Höhe von 2—3 Meter. Gelblichweiße Instrustationen bedecken die Wölbung und an alle Vorsprünge haben zahlreiche Schwalben ihre leichten Moosnester geheftet. Auch über diesen Teil führt eine Gebirgsstraße und zwar von Saslani im Süden nach Falesa an der Nordfüste.

Die Wasserversorgung von Upolu findet eine nie versiegende Duelle in den seuchten Wolken, welche sich stets um die höchsten Bergkuppen lagern und ihren Reichtum in regelmäßigen Regensichauern auf die dichte Pflanzendecke herabschütten. Dort bilden sich die Quellen der zahlreichen Bäche, welche nach Nord und

Gub gum Meere abfließen.

Der wichtigste Blat der Insel und der Hauptort der ganzen Gruppe ift Apia an der Nordfüste von Upolu. Die Bucht von Apia schneidet halbmondförmig in das Land hinein; die Ufer werben aber von breiten, bald näher, bald tiefer unter ber Oberfläche liegenden Riffen eingefaßt, welche bisweilen bis mitten in die Bai vorspringen. Daber verstatten die Tiefenverhältnisse größeren Schiffen nur einen beschräntten Raum. Überdies bietet der Hafen zur Zeit der herrschenden Nordwinde nicht hinläng= lichen Schut, auch fehlt es an guten Anlegepläten für Bote. Bur Beit ber Ortane find im Safen von Avia nicht allein Schiffe und ihre Ladungen, auch beren Befatung verloren gegangen, obschon die Schiffe nur in geringer Entfernung vom Lande anferten. Noch 1865 murde ein beutscher Rauffahrer auf bas Riff getrieben und sank mit allem, was barauf war; nur ein Matrofe wurde and Land geworfen. Dennoch ist Apia jest ein so wich= tiger Safen geworden, daß fein Berfehr bem von Sonolulu, Papeete und Levufa fast gleichkommt, da sich derfelbe auf alle Archipele ber Gudfee ausbehnt.

Die Bucht umfäumen flache Ufer, auf welchen zwischen Brot-

fruchtbäumen, Bananenstauben und Orangenbäumen die schlanke Kokospalme ihren rauschenben Wipfel im Passate wiegt. Zwischen bieser Begetation hervor schimmern die grauen Hütten der Einsgeborenen und die roten Ziegeldächer der Häuser und Häuschen der europäischen Ansiedler.

Apia besteht aus drei neben einander am Strande hin liegenden Quartieren. Das äußerste westliche Ende, eine langgestreckte Halbinsel, Molinu, ift nur von Eingeborenen bewohnt und Sit bes Königs Malietoa, bes Beberrichers ber gesamten Samoainseln. Bier befindet sich auch bas amerikanische Ronfulat. Bor die Halbinsel ist ein breites, weit ins Deer hinaus= reichendes Riff gelagert, bas gur Beit ber Ebbe troden liegt. Beiter öftlich, wo das tiefe Baffer in einem breiten Ranale bis an das Land herantritt, hat die Firma Ruge u. Co. ihre Fattorei und Schiffswerft errichtet; hier befindet fich auch bas Bebande des deutschen Generaltonsulats. Dazu tommen noch ei= nige Samvanerhütten. Diefer Teil heißt Sowalalo. Daran schließt fich Matafele mit dem englischen Konfulat und ber romischen Rirche, Die aus Stein erbaut mit ihrem Glodenturm und Uhr weithin fichtbar ift, babinter die Wohnung des Bischofs und einiger Briefter. In ber öftlichen Ede ber Bucht ift bie englische Kirche erbaut, ein weißes massives Gebäude und in ihrer Umgebung eine fleine Anzahl von Säufern. Das ist bas eigentliche Apia. Hier wie in ben beiden letgenannten Quarticren ift bas frembe Element hauptfächlich angefiebelt: Rramer, welche mit allerlei importierten Waaren handeln, und Gaftwirte, eine im Berhaltnis jur Bevolferung bes Ortes fehr große Bahl. In der Rabe ber englischen Rirche mundet der meift feichte Gi= gago (fpr. Sigango), eine Fahre führt zu ber ehemals Gobeffronichen Besitzung Matautu. Um einen weiten Grasplat find bie verschiedenen Gebäude gruppiert: bas einstöckige, aber geräumige Wohnhaus mit Beranda und Garten, eine Fabrit für Reinigung ber Baumwolle, Maschinenwerkstätten, Lagerräume für Baumwolle und Kopra und die Wohnungen der Beamten. Am Strande ist das deutsche Kohlendepot errichtet, dort ist auch ein altes Schiff aufgeschleppt, das als Bretterschuppen und zugleich als Landungsplat dient. Außer den beiden großen Deutschen Firmen, welche von hier aus Exportgeschäfte nach England und Deutschland machen, und zwei amerikanischen Firmen, welche Exportgeschäfte nach Amerika betreiben, giebt es hier noch 23 Läden, die ihren Bedarf in Waren größtenteils von den auftraslischen Kolonieen und Neusecland beziehen. Die stadise europäische Bevölkerung Apias beträgt rund 250 Seclen, die in etwa 200 Häusern wohnen; durch den häusigen Besuch von Secleuten und Häuselern ist dieselbe indes stets und ost beträchtlich höher als diese Zisser.

Andere Häfen, welche geräumig genug wären, ein größeres Schiff aufzunehmen, giebt es an der Nordseite nicht, durch tünftliche Mittel würde man vielleicht imstande sein, die am Oftende gelegene, sehr tiese Bai von Fangalva zu einem sicheren Hafen herzustellen. Icht ist die mit Steilusern beginnende und mit sumpfiger Niederung endende Bucht wegen des mangelnden

Schutes gegen Norden von gar feiner Bedeutung.

An der Südfüste, Apia gerade gegenüber, liegt die tiese Bai von Sasata, in der selbst größere Schiffe guten Ankergrund sinden können. Die User sind zwar niedrig und sumpsig, doch gut bewohnt. Weiter östlich kommen wir zu dem größten Ort der Insel und vielleicht dem bevölkertsten in ganz Samoa, dem gegen 4000 Köpfe zählenden Falealili an flacher, von Korallenriffen besäumter Bucht, deren Strand über zwei Seemeilen weit Hütte an Hütte der hier wenig freundlichen, rauhen Bewohner besäumt.

Weiter nach Often liegt die Bai von Saluasata, an deren Usern die deutsche Reichsregierung allein das Recht hat, Kohlenslager und Stationsgebäude zu errichten. Es ist dies eine der lieblichsten Gegenden der ganzen Insel mit gutem Ankerplat, zu dem ein breiter Kanal durch das Riff führt.

Bon Upoln 62 Scemeilen füdoftwarts liegt die brittgrößte

der Inseln. Sie ift 27 Rilometer lang, 8 Rilometer breit und hat ca. 100 Kilometer im Umfang. Bon entschieden vulkanischem Charafter ift Tutuila die wildeste und malerischeste der gangen Die gange Infel burchziehen Berge, welche burch bie Schroffheit ihrer Abhänge weit großartiger erscheinen, als man nach ihrer gar nicht bedeutenden Sohe erwarten follte. und mauerartig fallen die Bergabhänge an der Nordtufte zum Meere ab, aber selbst hier bedeckt alles eine üppige Vegetation, nur am Meeresftrande werden die ftillen Buchten zuweilen von nackten, schwarzen Klippen unterbrochen, durch welche langgewunbene Thäler wie grüne Furchen giehen. Die Kufte ist vielfach zerschnitten und auf das mannichfaltigite gestaltet. Das felsige nördliche Ufer bildet viele Baien mit manchen guten Safen und ficheren Anterplaten, in die Gudtufte reicht weit der Safen von Bago-Bago (for. Bango) hincin, welcher die Infel nabezu in zwei Theile zerschneibet.

Der Safen von Bago-Bago macht Tutuila zum Schlüffel ber gangen Gruppe, mit richtigem Bliet haben fich baber die Amerikaner Diefen Safen gur Anlage einer Schifffahrts= und Rohlenstation abtreten laffen. Er liegt etwa auf der Mitte der Südfüste und seine Landmarken, ein schlanter zuckerhutähnlicher Berg auf der Weftseite und ein vierediger Berg mit hohem Gipfel im Often, find beutlich genug zu erkennen. Bon welcher Seite man auch kommen mag, man erblickt die schmale Diffnung erft, wenn man bicht vor ihr ift, und fieht bann mit erstauntem Blicke die gange Größe des äußeren Baffins. Dicht unter dem weftlichen Ufer liegt Goat Island, dahinter ber innere Safen. Anfanas eine füd= nördliche Richtung verfolgend, dann im rechten Winkel nach Westen umbiegend, gleicht diese merkwürdige Wassersläche einer rechtwinkeligen Retorte. Steile Felsmände umschließen von allen Seiten die Bucht, an ihrem Fuße zicht fich, die ruhige Wafferfläche entlang, ein schmaler Flachrand mit schönen Kotoshainen und reichen Pflanzungen, zwischen benen bie gablreiche Bevölferung verstreut ift. Der Safen ift groß genug, um die Flotten

mehrerer Nationen aufnehmen zu können, völlig sicher und kann ohne Gefahr bei Tage und bei Nacht angelausen werden, wie bies in neuerer Zeit von den zwischen San Francisko, Honolulu, Auckland und Sydney verkehrenden Schiffen öfters geschieht. Allerdings macht die Aussahrt zur Zeit des Ostpassats Schwiezrigkeiten.





Rirche auf Tau.

An der Nordseite, Pago Pago gerade gegenüber, liegt die Massacrebai oder Bai von Osu, an welcher zehn von Lapérouses Leuten das Leben verloren. Der Haupthandelsplat der Insell und Wohnsitz mehrerer Amerikaner ist Leoni an der gleichnamigen Bucht, die leider nur für Küstenschuner zugänglich ist und mit ihren schaffen Korallenselsen so schlechten Ankergrund hat,

daß die Anter hier häufig verloren gehen. Hinter Leoni breitet sich ein hügeliges und schönes Gelände aus, der fruchtbarste Teil von Tutnisa.

Die Mannagrupppe liegt etwa einen Längengrad ofte wärts von Tutuila. Es sind drei Inseln: Tau, Olosenga und Osu, sämtlich hoch und bergig. Tau, bei weitem die größte, ist ein einziger, etwa 1000 Meter hoher Berg mit abgestutztem Gipfel und schrossen Abhängen. Die Insel besitzt keinen Hafen, nur während des Passats können Schiffe an der Norde oder Weste seite ankern. Hier wohnt aber der vornehmste Häuptling der Gruppe und hier halten sich auch gewöhnlich die Agenten auf, welche für die Häuser in Apia die Produkte der Inseln aufstausen.

Ganz isoliert steigt 70 Seemeilen östlich das Lagunenriff Rosa aus den Fluten, so benannt nach der Gemahlin Freyeinets, welche ihn auf seiner Reise begleitete. Auf dem Riff liegen zwei Inselchen, welche zum Teil mit Kokospalmen bepflanzt wurden. Die Lagune ist sehr fischreich, auch erscheinen hier im August und September viele Schildkröten, um ihre Gier zu legen. Der Konsul Weber auf Apia kauste die Insels für 100 Dollars, um auf ihr Fischerei zu betreiben, indessen ist der Versuch an dem Kostenpunkt gescheitert, die eingesührten Arbeiter sind in ihre Heimat zurückgekehrt, nur ein Eingeborener mit seiner Familie ist geblieben und kann sich, ein moderner Robinson, als den Herrn dieser Bestigung betrachten.

## 2. Die Samoaner,

Die Bewohner sind ein rein polynesischer schöner Menschensichlag, den Tonganern am meisten ähnlich, große, fräftige, dabei schlanke Gestalten von hellolivenbraumer Farbe mit schwarzem, loetigem Haar, duntlen Augen und intelligenten, ansprechenden Gesichtszügen. Die Nase ist allerdings nach unseren Schönheitsbegriffen zu breit, der Mund zu voll, auch stehen die Backenstnochen zu sehr hervor. Die Frauen sind weniger schön als die

Männer, ihre Kigur ist zu sehr untersett: angenehm aber berührt ein Ausdruck von Schamhaftigfeit, ber auf anderen polynesischen Inseln soviel seltener zu finden ift. Gin nicht minder ansprechenber Zug ift die allen Ständen und Altereflassen gemeine Gigenschaft großer förperlicher Reinlichkeit, die sie vor vielen als civilifiert geltenden Bölfern fehr porteilhaft auszeichnet.

Tageszeit fann ganze Gruppen baden

schen.

Huch verwenden die Samoaner viel Sorgfalt auf ihr Außeres. Freilich find die meisten der alten Gewohnheiten mit .ber Einführung Des Christentum&verschwun= den ober fie haben fich bei der ältesten nur Generation erhalten. Früher schnitten dic Franen das Saar furz. die Männer trugen es lang; jest ift es umgefehrt. Huch war bie Sitte, es gelb zu farben, gang allgemein wie in Tonga. Das Tattuieren gleichfalls mar eine



Bauptling Mocona mit Tapa-Lenbenfchurg.

durchweg geübte Sitte, wenig freilich von den Frauen; Die Männer aber tattuierten ben Körper vom Rabel bis zum Rnie. Sitte verschwindet schnell, aber immer noch falben fie fich gern mit wohlriechendem Rotosnußöl, dem fie zuweilen Curcuma beimischen.

Die gewöhnliche Aleibung bestand chemals aus einem vom

Gürtel herabhängenden Schurz, der bei Frauen den ganzen Leib umgab und auch heute noch ist der Lava Lava aus Tapa oder gedrucktem Kattun auch bei Vornehmen das einzige Kleidungsstück. Selbst König Malietoa pslegte bei seinen officiellen Besuchen deutscher Kriegsschiffe nur ein solches, dis unter die Arme reichendes Tapa zu tragen, um den Leib den Cisci, einen Gürtel, gestochten aus dünnen Zweigen mit wohlriechenden Blättern, Bast und roten Fruchtsapseln. Hemden und Veinkleider sind noch immer als Lugusartisel angesehen und zu Strümpsen und Schuhen versteigt sich niemand. Für die Frauen haben aber die Missionäre die Tiputa eingesührt, das aus einem Stück Zeug mit Öffnung sür den Kopf bestehende, in Tahiti übliche Oberstleid. Ziemlich allgemein ist der Strohhut sowohl bei Männern wie bei Frauen, die letzteren tragen ihn in der Form, wie er zu Ansaug dies Jahrhunderts Wode war.

Von Alters her beliebte Zierrate hat man aber beibehalten. So tragen bei festlichen Gelegenheiten die Vornehmen mit Naustlussschalen geschmückte Nege, die Frauen Kämme aus den Rippen der Kokosblätter, sie lieben dustende, vielfardige Blumen und legen Arms und Halsbänder von roten Federn, Schildpatt, Haisssich und Schweinezähnen, aus Perlmutterschalen und, seit die Europäer kamen, auch aus Glaskorallen mit großer Vorliebe an.

Die Form der Wohnungen ist zum größten Teil noch die alte. Einige Häuptlinge haben sich allerdings schon Häuser in europäischem Stile erbauen lassen und dieselben auch mit Mösbeln nach europäischem Muster ausgestattet, sehr häusig Leistungen der außerordentlich geschickten samoanischen Zimmerleute und Tischler. Aber im allgemeinen besolgt man den Plan, wonach die Häuser einem ungekehrten Boote, von der Seite einem Bienenkorbe gleichen, gerade wie das uns Laperouse beschreibt. Den erhöhten Fußboden bilden auserlesen kleine Rieselsteine, welche man mit seinen und zierlich gearbeiteten Matten bedeckt, und die, so gegen die Feuchtigkeit geschützt, zugleich zur Schlasstätte dienen. Das geräumige Innere wird überall äußerst saus

ber gehalten. Die Seitenwände bilden 4—5 Fuß hohe Pfosten aus hübsch gearbeiteten Baumstämmen, dazwischen Watten, die man bei Tage in der Regel in die Höhe zieht. Das Dach dessteht aus Kokossodststricke, deren gefällige Färbung die Netztigkeit des Aussehnes erhöht. Die Hütten stehen unter Fruchtbäumen regellos zerstreut; auf einem kreisförmigen, von schönen Bäumen beschatteten Grasplat, dem Malä, das Faletese, das, größer und sorgsältiger gedaut als die übrigen, zu öffentlichen Verhandlungen und Festen, zur Aufnahme von Fremden benutzt wird und früher auch als Tempel diente.

Die Matten, welche bas Innere ber Saufer schmuden ober als Befleidungsftoffe, zu Segeln u. a. m. verwandt werden. find ausschließlich bas Kabrifat ber Frauen. Es find zuweilen mahre Meisterwerke ber Flechtfunft barunter, Die feinsten, Die Jetonga aus Bandanusblättern und mit roten Federn befett, Die Sefina aus Sibiscusrinde. Die Samoaner feten feinen geringen Stolz in diese Proben ihrer Runftfertigkeit und schätzen einige berselben höher als irgend ein verwandtes europäisches Fabrifat. erben folche Matten in den Familien als besonders hoch acschätter Besit von Geschlecht zu Geschlecht fort, ein unveräußer= liches Seiligtum, beffen Wert mit gunehmendem Alter immer höher wächst. Einzelne Exemplare sind über den gangen Archipel hin bekannt. Moe=e=fui=fui d. i. die Matte, welche unter ben Schlingpflanzen schlief, heißt eine ber ältesten, weil fie Jahrelang in wildem Didicht verborgen lag. Mögen fie noch fo deutliche Spuren ihres Alters und Gebrauchs zeigen, folche Matten werden hoch geachtet und ihr Besitz ist eine Urfunde, welche zu Rang und Gigentum berechtigt. Gelb, schwarz und rot find bie Farben, mit benen bie Mufter fehr gefällig gefärbt werben.

Sonft ist der Hausrat ein sehr bescheidener. Aurze, dicke Bambusstücke auf zwei Füßen bilden die Kopstissen; aus Kokos-blattrippen sertigt man äußerst geschickt Fächer und Körbe, Kokosschalen dienen als Schüsseln und Becher, große hölzerne

Bowlen braucht man zur Bereitung des Kawatranks; Blätter vertreten die Stelle der Teller bei den Mahlzeiten des Tages, von denen nur die eine gegen Sonnenuntergang die Mitglieder der Kamilie vereinigt.

Die Kost besteht in der Hauptsache ans Pflanzen und Früchten, denn die Inseln haben ja, wie wir wissen, eine ebenso arme Fauna wie alle anderen polynesischen Gebiete. Ein Lieblingsgericht war früher der Hund, allgemein aber wurden dei Festmahlen Schweine aufgetischt, welche sowohl wild als zahm vorstemmen und gegen deren Angriffe man die Pflanzungen durch Steinmauern schütt. Die Zudereitung der Speisen ist gänzlich Sache der Männer, gerade wie in Tonga; sie geschieht, wenn man nicht den rohen Zustand vorzieht, in den bekannten polynesischen Ösen mit heißen Steinen. Man verzehrt aber selbst Fleisch und Fische roh. Andererseits verstehen die Samoaner es sehr wohl, Gerichte aus verschiedenen Bestandteilen herzustellen. Sehr besiebt ist die in Gährung übergegangene Brotsrucht, welche man in die Erde vergräbt und dort mehrere Monate lang liegen läßt.

Bon dem Borwurfe der Anthropophagie darf man nach Turner und dem jüngeren Pritchard die Samoaner im allgemeinen wohl freisprechen. Wenn einzelne Fälle vorkamen, so geschah dies nicht, einem Gelüste zu fröhnen, sondern aus Rache. Daher kochte man gelegentlich einen seiner Grausamkeit wegen berüchtigten Feind. "Ich will dich braten," war die größte Beleidigung, die man einem anderen zurusen konnte. So fühlten sich stolze Häuptlinge verletzt, wenn eingeborene Prediger vom höllischen Feuer sprachen. Und als Erinnerung an die alte Kannibalensitte, den überwundenen Feind aufzusressen, pslegten bessiegte Häuptlinge zum Zeichen der Unterwersung Breunsholz und Laub über ihr Haupt zu halten, als wollten sie sagen: "Töte und koche uns, wenn es dir beliebt!"

Die gewöhnlichen Getränke find Wasser und die Milch ber Kokosnuß, bazu das auch hier außerordentlich beliebte Kawa.

Es ist erfrenlich, daß die Samonner sich weniger als manche andere Polynesier dem Genuß des Branntweins zugewandt haben, der hier von den Weißen in unverhältnismäßig großen Quantistäten konsumiert wird, da keinerlei Einfuhrzölle darauf gelegt sind und man schon angesangen hat, aus Bananen und Orangen einen Alkohol zu destillieren.

Um die Speisen zu würzen, brauchte man statt des Salzes das Wasser der See, die überhaupt in ihren Produkten: Hischen, Muscheln, Holothurien u. a. einen sehr großen Teil der Nahrungsmittel liesert. Man weiß sich der Fische in sehr geschickter Weise zu bemächtigen: durch Angelhaken, mit denen man sogar die geschätzten Haie fängt, mit Negen, auch dei Fackellicht und durch Betändung mittels des Samens der Barringtonia. Dazu bedient man sich kleiner Boote, die 1—6 Personen halten können. Ferner hat man große Boote, wie unsere Walssische sänger, welche 10—16 Meter lang sind, und große Doppelboote, in welchen dis 300 Mann Platz finden können. Allein die Fahrzeuge einheimischer Banart werden immer mehr von den nach europäischem Muster gebauten verdrängt und schon sind kleinere Schiffe für weitere Fahrten im Gebrauch.

Was die geistigen Aulagen der Samvaner anlangt, so hatte man geraume Zeit eine sehr ungünstige Vorstellung von deusels den. Nach dem erwähnten blutigen Zusammenstoß mit Lapérouse hielt man sie für gefährliche Wilde und arge Kannibalen. Ein näheres Bekanntwerden hat gezeigt, wie unrichtig dies auf einem, durch Mißverständnis herbeigesührten Ausnahmefall begründete Urteil gewesen ist. Die Samvaner sind gerade im Gegenteil sehr harmlos und freundlich und von sast nie unterbrochener Heit. Unter den Händen der Missionäre haben sie sich als ein sehr bildsames Material erwiesen und auch der Verkehr mit den minder wünschenswerten europäischen Elementen konnte sie ihrer Hösslichseit, Decenz, Freigebigkeit und Chrlichseit nicht berauben. Eine gewisse Würze, welche Hoch und Niedrig eigen ist, steht ihnen sehr gut. Sie sind auch die einzigen Polynesier, welche

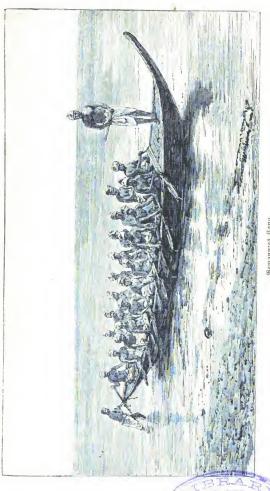

Bemanntes Canu.



175

in ihrer Sprache ein Wort für "Dank" haben. Sie brücken benselben aus, indem sie die empfangene Gabe auf den Kopf legen; ein Geschent zurückzuweisen gilt für die größte Beseidigung. Bei Begegnungen rust man sich gegenseitig ein freundliches Talosa zu und schüttelt sich nach englischer Sitte herzlich die Hände, denn der alte Gruß des Nasendrückens ist längst durch die Wissionäre verdrängt worden. Nahte sich ein Vornehmer, so setze man sich; es war dies ein Zeichen von Ehrsurcht, und zwar saß man stets mit untergeschlagenen Beinen. Diese Sitte hat sich nach Einführung der christlichen Religion so weit erhalten, daß die Kirchenbesucher während des Gottesdienstes zwar zuweilen knieen, sich aber niemals erheben.

Ein Ausdruck ihres vergnügungslustigen, heiteren Sinnes sind ihre vielsachen Tänze und Spiele, ein Beweis für den Stand ihrer Geistesbildung ihre Gesange, ihre Fabeln und ihre Redegabe. Die Lieder waren teils ethischen, teils erotischen Inhalts, zuweilen auch voll beißender Satire. Mehr als einmal wurde solcher Spott Anlaß zum Kriege. Nur einem war in dieser Beziehung alles erlaubt, dem Hosparren, den sich ein jeder Häuptzling hielt. Selbst tabu durste er das Tabu seines Herren ungesstraft durchbrechen.

Sehr reich war der Vorrat der Samoaner an Rätseln. Davon einige Proben. Es steht ein Mann zwischen zwei gefräßigen Fischen: die Zunge zwischen den Zähnen. Vier Brüder sind es, die den Vater tragen: der Kopfschemel mit seinen vier Füßen. Wer verläßt den Wald klein und kommt groß zur Küste? Der Papiermaulbeerbaum, aus dessen Rinde Tapa gemacht wird.

Lon der Erschaffung der Welt, von den Thaten ihrer Stammhelden, von ihren Kriegszügen, hatten sie allerlei Sagen und Mythen. Solch einen Mythus erzählt uns Walspole. Bor alten Zeiten lebte in Samoa ein Mann, der wie die Weißen, immer unzufrieden war mit dem, was er hatte. Der Poi war ihm nimmer gut genug und fortwährend plagte er seine Familie mit neuen Einfällen. Zuletzt genügte ihm auch

A. secolate

sein Haus nicht mehr; er beschloß, ein neues zu bauen. "Von großen Steinen foll es fein," fprach er, "und ewig foll es bauern." Er stand früh auf und arbeitete bis in die Nacht, aber die Steine waren schwer und weit entferut, fo daß die Arbeit nur langsam vorrnidte. Go plagte er sich Tag für Tag. Da kam er eines Abends auf den Gedanken, daß, weil die Sonne immer besfelben Weges ginge, er fie aufhalten tounte, bis feine Arbeit fertig ware. Er ftand also vor Tage auf, ftach in See und warf der Sonne ein Seil um den Hals, aber fie ließ fich dadurch nicht hindern. Er stellte da, wo sie herauffam, Nege; vergebens. Ungeftort nahm fie ihren Lauf und verlachte und ftrafte seine Unstrengungen mit heißen Winden. Unterdessen stand der Hausbau still und der Mann geriet nahezu in Berzweiflung. Endlich erbarmte fich feiner ber die Stämme umwindende Itu und gab ihm seine langen und gaben Ranten zu einer festen Schlinge. Mit einer folchen im Rahn begab fich ber Mann aufs hohe Meer. Es war gerade die Jahreszeit, in der die Sonne trübe und ichläfrig ift. Mübe tam fie herauf, fah nicht umber und stedte ben Ropf in die Schlinge. Gie gog und rig, aber Itn hatte ben Strick zu ftark gemacht. Sie konnte nicht weiter. Jett baute ber Mann fein Saus; die Sonne fchrie und schrie und ertrant beinahe, aber erft, als ber lette Stein eingefügt war, durfte fie ihren Lauf fortseten. "Das Seil des Itn vermag niemand zu zerreißen," so schloß der samoanische Führer seine Erzählung als Nuganwendung für Walpole, der biesen Berfuch bei einer ihm hinderlichen Iturante soeben vergeblich gemacht hatte.

Eine andere Sage finden wir bei Turner. Talanga war ein Freund von Masnife, dem unterirdischen Gotte der Erdbeben. Er pslegte ihn durch einen Felsen zu besuchen, welchen er durch Zaubersprüche zu öffuen und zu schließen verstand. Eines Tages schleicht ihm sein Sohn Tiitii nach, um Masuites Feuer zu holen. Schon hat er es erhalten, schon kocht er seine Speise, da greift ihn Masuite an und erst, nachdem derselbe einen

Arm verloren hat, läßt er ihn im Besitz bes Feners. Nach diesem Kampse kann Masuike, der Samoa trägt, es nur noch auf einem Arme halten. "Es ist gut," sagen die Samoaner bei einem Erdbeben, "daß Masuike nur einen Arm hat, sonst würde es uns schlimm ergehen."

Anspielungen auf solche Sagen und Mythen liebten die Redner in den öffentlichen Versammlungen, wenn einer nach dem
andern sich erhob und, auf den großen Stab gestützt, den Fliegenwedel in der Hand, im Namen seines Stammes das Wort
ergriff. Es waren gar nicht verächtliche oratorische Leistungen,
die sich mit Vorliebe zu Allegorien wendeten, auch gern durch
ironische Seitenhiebe die stets maßvolle Heitreteit ihrer Zuhörer
anregten. Diese Redner bewahrten die alten überlieserungen auf,
welche sich in den Familien, die sie vertraten, von Generation
zu Generation vererbten.

Lieben die Samoaner aber den Gesang, so sind ihre musikalischen Instrumente doch der allereinfachsten Art: hohle Stämme, gespannte Matten, Bambusstäbe von verschiedener Länge. Zu solcher Musik, zum taktmäßigen Klatschen der Hände, zum Gesang, werden, am liebsten abends beim Lichte des Mondes, die Tänze aufgeführt.

Mit Leibenschaft betreibt man allerlei Spiele. Bei bem Timuri sitzen zwei Parteien einander gegenüber und bemühen sich, eine an einem Bindsaden besestigte und im Kreise herumsgeschwungene Apselsine mit spitzen Stäbchen auszuspießen. Die Partei gewinnt, welche zuerst 50 Treffer ausweist. Manchmal spielt man um ein gebratenes Schwein, das nun in Gemeinsschaft verzehrt wird. Bei dem Litia stehen sich ganze Dörser gegenüber im Wettkampse, wer zuerst 50mal über eine 25 Meter entsernte Linie hinaus leichte Lanzen aus Hibiscusholz zu schleusdern vermag.

Rur für die Sauptlinge ist der hochbeliebte Taubenfang. Unf einem offenen, runden Plat, deffen Gebuscheinfassung rings=

um Verstecke enthält, versammelt man sich, ein jeder mit seinem sorgfältig abgerichteten Lockvogel, der nun lodgelassen wird. Wie die Locktauben den Platz umschwirren, sinden sich wilde Tauben ein und nun gilt es, aus dem Versteck heraus mit dem kleinen Käscher an 10-12 Weter langem Vambusrohr die wilden Gäste einzusangen.





Bornebme Campanerin im Brautidmud.

Die Sprache der Samoaner steht der von Tonga sehr nahe. Statt r gebraucht man I, statt 3 das h und statt der schwachen Aspiration t; das g ist stets nasal und wird wie ng ausgesprochen. Somit ist die Sprache eine der sanstesten und stiesung, Anstralien. III.

gendsten Polynesiens. "Die Tahitier lernen unsere Sprache nicht," sagen die Samoaner, "ihre Kinnbacken sind zu steif."

Was in dem Leben bieses Volksstammes besonders angenehm berührt, ist die Achtung, welche man den Frauen zollt, die, hier weniger mit Arbeiten belastet, eine weit angenehmere Existenz führen als auf irgend einem anderen Archipel. Die Ehe freilich wurde auch in Samoa durch Kauf geschlossen und die dabei stattsindenden Ceremonien entbehrten gänzlich des religiösen Charasters.

Bermählte fich der Malietoa, der oberfte Säuptling der Gruppe, so waren die Feierlichkeiten natürlich gang besonders groß. An dem bestimmten Tage begab fich die Braut auf den Faletele, den Gemeindeplat in der Mitte des Dorfes, der für Diese Reier über und über mit Matten belegt war. In ihrem nur für Säuptlingstöchter bestimmien Stirnband und dem Schmuck von duftigen Blumenfranzen und Verlenschnuren, welche vom Sals herab auf den unbefleideten, mit Rotosol gefalbten Obertörper herabfielen, Suften und Oberschenkel in feinstes Tapatuch gehüllt, nahm fie ihren Blat an dem Jug eines gleichfalls reich geschmüdten Brotfruchtbaumes. Ihr gegenüber, im Schatten eines anderen edlen Baumes versammelte sich ein Chor festlich geschmückter Frauen, in furzen Zwischenräumen durch Neuhingugekommene sich vergrößernd; er befang in einer Festhymne die Thaten bes Malietoa und seiner Vorfahren. Dann begann ein Tang, ausgeführt von acht, mit Blumen gefchmückten Jungfrauen, die in zwei Reihen einander gegenübergestellt, ihre anmutigen Bewegungen ausführten. Dazu fang die Braut nach einer feierlichen Melodie ein Lied von den Thaten ihrer Bäter, während brei ältliche Frauen ben Tatt mit furzen Stäben auf einer Matte schlugen. Alles bei diesen Tänzen und Liedern war decent und burchaus frei von der häufig die Grenze der Sitte überschreis tenden Ausgelaffenheit, mit der fonst die Reste geseiert wurden. Um Schluß der Ceremonien führte man die Brant in feierlichem Buge in die Wohnung ihres Gemahls.

Mit einer Frau begnügten sich die Vornehmen in der Regel nicht; sie konnten von den Gemeinen — das Volk zersiel in zwei Klassen — so viele nehmen, als ihnen beliebte, dursten sie aber auch wiederum zu jeder Zeit entlassen. So Geschiedenen war es verboten, sich wieder zu verheiraten.

Die Eltern zeigten große Zärtlichkeit gegen ihre Kinder und Kindermord, wie er sonst in Polynesien vielsach geübt wurde, kam hier niemals vor. Sobald das Kind geboren war, ries man die Götter an und bestimmte seinen Schutzgott. Und nun deshandelte man dasselbe mit großer Zärtlichkeit, aber in völlig ungeeigneter, gesundheitswidriger Weise, so daß vor Einsührung des Christentums voll zwei Drittel gestorben sein sollen, und auch jetzt noch die Sterblichkeit dis zum zweiten Lebensjahre eine sehr große ist. Denn gegen die vielen Kinderkrankheiten wandte man keinerlei Arzneien an.

Die Heilfunde stand überhaupt auf einer sehr niedrigen Stuse. Dennoch hatte jede Krankheit ihren eigenen Arzt. Allein da man jedes übel dem Mißsallen eines besonderen Gottes zuschrieb, so lag den Freunden des Kranken weniger an der Arznei als daran, die Ursache des übels zu ersahren. Zu diesem Zwecke wandte man sich an den Oberpriester des Dorfes, der dann wohl ein Opfer verlangte, wie z. B. ein Kanu, ein Stück Land u. a. Vielleicht erließ er auch das Gebot, die Familie zu versammeln, zu beichten und "auszuwersen." Bei dieser Ceremonie hatte zebes Familienmitglied seine Vergehen zu bekennen, namentlich ob es dem Kranken ein Unheil gewünscht habe, und mußte zum Zeichen des Widerrußs ein wenig Vassser in den Mund nehmen und es gegen den Kranken ausspeien. Übrigens war man gegen die Patienten außerordentlich ausmertsam und suchte ihnen jeden Wunsch zu gewähren.

Nahte sich das Ende, so sandte man Boten an Freunde und Verwandte, die sich dann mit allerlei wertvollen Gaben am Sterbebette einstellten, um den letzten Abschied zu nehmen. Die Geschenke wurden nach dem Tode unter die Familienmitglieder verteilt. Das Sterbehaus durchtönte lauter, weithin schallender Jammer; die Leidtragenden zerrissen ihre Meider und verwundeten Kopf, Gesicht und Leib mit den Händen, mit spitigen Feuerbränden und Steinen. Die Bestattung durste in jenem Klima nicht lange hinausgeschoben werden. Man bemalte das Gesicht der Leiche mit Eurcuma, salbte den Körper mit Öl, hüllte ihn in mehrsache Gewänder und überantwortete ihn so ohne weisteres der Erde. Nur die Hänhtlinge erhielten einen Sarg, jeht werden ganz allgemein zu diesem Zwecke kleine Kähne benutzt, deren Enden man abschneidet, worauf dann das Ganze mit Zeug umswunden wird. Den Kopf des Leichnams legte man gegen Sonsnenausgang, die Füße nach Westen. Den Toten begleiteten sein Trinsbecher, sein hölzernes Kopffissen, die Kleider, welche er wähzend der Krankheit trug, weil man fürchtete, Krankheit und Tod möchten die besallen, welche sie nach ihm in Gebrauch nähmen.

So lange die Leiche im Sterbehause lag, durste dort nichts gegessen werden. Das Haus war tabu, ebenso die, welche den Toten bis zu seinem Ende gepslegt hatten. Sie dursten teine Speisen mit ihren Händen berühren; sie mußten sich füttern lassen, erst am fünsten Tage war man rein, nachdem Gesicht und Hände in Wasser gebädet waren. Wer diese Vorschriften versletzte, den bedrohte der Zorn des Hausgottes mit Verlust der Haare und Rähne.

War der Leib nicht begraben, so hatte die Seele keine Ruhe; bei Tag und bei Nacht wanderte sie trostlos umher und jammerte: "D wie kalt! o wie kalt!" Um sie zu erlösen, versammelten sich in der Nähe der Meeresbucht, wo der Verstorbene ertrank, auf dem Schlachtselde, wo er gefallen war, einige seiner Freunde in der Absicht, die Seele in der Gestalt des Tieres, die sie angenommen, zu erhaschen. Ein Stück Tapatuch vor sich auf der Erde außbreitend, setzte sich einer nieder und rief die Gottheit an, ihm bei seinem Unternehmen gnädig zu sein. Das erste Ding, was sich auf dem Tuche zeigte, meinte man, sei der abgeschiedene Geist. Wenn nach einigem Warten nichts erschien,

nahm ein zweiter die Stelle ein und so fort, bis sich vielleicht ein Insekt auf das Tuch verirrte, das sofort eingewickelt, zur Familie zurückgebracht und mit allen üblichen Feierlichkeiten besgraben wurde.

Run konnte die Seele in ihre neue Heimat gehen. Der Eingang zur Unterwelt lag auf Sawaii in einer großen Felsen-höhle am Westende der Insel. Dorthin wurden die Gestorbenen von Geisterscharen geleitet; wer zu den anderen Inseln gehörte, eilte an das Westende seiner Heimatinsel und stürzte sich vom "Springstein" ins Meer und durchschwamm dasselbe; lagen mehrere Inseln zwischen ihm und Sawaii, so hatte er das bei dem sedsmaligen Springstein zu wiederholen. In jener Höhle, Fasa genannt, wuchs eine Kotospalme; konnte eine Seele diese berühren, so kehrte sie ins Leben zurück. Aber das Thor auf Sawaii, das zur Unterwelt führte, war nur für die Vornehmen bestimmt, das niedere Volk blieb auch nach dem Tode von den höheren Klassen getrennt und ging durch einen anderen Weg zu seinem eigenen Hades.

Die Seelen der Vornehmen wohnten in Polntu unter dem mächtigen Gott Laveasuileo, der oben Menschengestalt, unten einen Fisch- oder Schlangenleib hatte; sie gehörten nun zu den Götetern der zweiten Klasse. Unter den oberen Gottheiten war Tangaloa, der Schöpser der Welt, der Vornehmste, ihm zunächst seine Tochter Sina, die Vermittlerin zwischen ihm und den Menschen, Masuite, der Erzeuger der Erdbeben, die Kriegsgötter Moso und Sepo, die samoanische Ceres Lesa u. a. m. zeder Distrikt, jedes Dorf, jede Familie, ja fast jeder einzelne hatte eine besondere Gottheit. Es war also eine Fülle vorhanden. Die oberen Götter wurden aber fast gar nicht beachtet, nur den unteren zollte man Verehrung.

Daran knüpft sich die Vorstellung, daß ein jeder Gott irgend einen beliebigen Gegenstand zu seinem zeitweiligen Aufentshalt nehmen könne. Solche nun von der Gottheit bewohnte Gegenstände: Geräte, Steine, Pflanzen, Tiere, selbst einzelne

Gliedmaßen der letzteren, wie das rechte Bein oder der Schwanz eines Hundes, waren nun das "Etn" des Verehrers des Gottes, der diesem hohe Achtung erwies und, war es eine Pflanze oder ein Tier, sich sorgfältig vor dem Genuß desselben hütete, denn ein solches Vergehen führte den Tod herbei.

Bilber ber Götter hatte man nicht, wohl aber Tempel ober doch heilige Haine, auch vertrat wohl das Faletele die Stelle des Heiligtums. Roch sieht man bei Apia am Ufer des Sigago die Ruinen eines Gebändes, die nach einer alten Gottheit Fala

o Lefee genannt werden.

Ein jeder Gott hatte seinen eigenen Priester. Aber auch die Häupter eines Dorfes waren Priester des zu ihnen gehörisgen Gottes, wie die Häupter der Familien die Priester des Familiengottes waren. Bei jedem Abendessen hielten die letzteren einen Hausgottesdienst nach vorgeschriebenen Formen, wobei Kawa getrunken oder, wenn dieses sehlte, das Feuer zu hellerem Auslodern angesacht wurde. Wann die Opfer stattsinden sollten, bestimmten die eigentlichen Priester, es waren meist Lebensmittel und Kawa, welche man darbrachte, und die man dann selber genoß. Alle Formen und Ceremonien wurden mit großer Strenge und Pünktlichseit beobachtet.

Die staatlichen Zustände waren zur Zeit der Ankunft der Europäer in völliger Auflösung begriffen. Früher mag die Bersfassung eine monarchische gewesen sein; sehen wir doch, daß der angesehenste und reichste Häuptling einen besonderen Titel sührte. Die Macht, welche derselbe aber etwa früher besessen hatte, war gänzlich verschwunden. Gine Art geistlicher Würde, welche an tonganisches erinnert, die des Tamasainga, in welchem "der Geist der Götter" wohnte, erlosch, als der letzte Träger derselben 1830 erschlagen wurde.

Einen staatlichen Mittelpunkt hat es in früherer Zeit seit Menschengebenken nicht gegeben. Die zehn Distrikte, in welche die Inselgruppe geteilt ist, haben einander ost völlig unabhängig gegenüber gestanden. Die Zustände, wie sie noch bis in die

neueste Zeit bestanden, waren folgende. Die Erundlage der staatlichen Einrichtungen bildete die Familie, welche unter ihrem Haupt, dem Inlasale, stand. Über die Tulasale war der erbsliche, mit gewissen Borrechten und Immunitäten besleidete Alii geset; mehrere Dörser bildeten einen Bezirk unter einem Tupu und die Bezirke waren wiederum zu einem Distrikt vereinigt,





hauptling in Gala nebft Familie.

welchem ein Tui vorstand. Die angeschensten der Tui von Sawaii bekleideten noch höhere Würden unter den Titeln Tamofainga und Waliteva, welche als Repräsentanten der Nation gelten dürsen. Keiner von allen diesen hatte viel Wacht. In jedem dieser räumlich begrenzten Bezirke entschied nicht der bes treffende Vorsteher, vielmehr eine Versammlung der Vertreter ihres Gemeinwesens nach eingehender Debatte, für deren Gang bestimmte Vorschriften bestanden. Wenn aber die Häuptlinge keine große Macht besaßen, so waren sie doch hochgeehrt. Nicht nur genoß der höchste derselben völlige Freiheit von allen Absaben und das Necht auf ein von der Gemeinde erbantes Haus, es wurden ihm auch nahezu göttliche Ehren erwiesen, deshalb opserte man ihm die Erstlingsfrüchte und, ihm zu nahen, war wegen seiner Heiligkeit nicht ungefährlich.

Nach den Häuptlingen kamen die Tulafale, welche die Hauptmasse des Boltes bilbeten, danach als dritter Stand das

rechtlofe Bolf.

Was aber das Verhältnis zwischen Herrscher und Besherrschten milberte und einen Ausgleich zwischen beiden amuäherte, waren die fortwährenden Fehden der beiden, von altersher bestehenden Parteien, so daß nirgends in Polynesien die Standesunterschiede minder schroff sind als hier. Diese beiden Parteien waren die Maló und die Waiwai, d. i. die Sieger und die Vestegen, die letzteren solche Stämme, welche sich den ersten mit vielen Ceremonien unterworsen hatten. Dies nötigte die Waiwaihänptlinge zu rücksichtsvoller Vehandlung ihrer Unterthanen, damit diese nicht etwa von ihnen absiesen und sich der Gegenspartei auschlössen.

Es giebt jeht zwei königliche Familien auf Samoa: die alte Königssamilie Tupna und die mehr moderne Malietoa. Die erste war, soweit die Geschichte der Auselgruppe zurückreicht, die herrschende. Der Name Malietoa ist neueren Ursprungs; er stammt aus einem Kriege zwischen Samoa und Tonga. Damals vertrieb ein tapserer samoanischer Händtlug die seeräuberischen Tonganer aus Upolu nach harten Kämpsen von einem Ende der Jusel dis zum anderen und für diese That gaben ihm seine dankbaren Landsleute den Ehrennamen Malietoa d. i. Tapserer Krieger. Die Anhänger der Malietoa-Familie waren die Hängt von Sawaii, Manono und Apolima sowie des mittleren

Teiles von Upolu, während Dic Tupuafamilie ihre Stütyunfte in Atna und Nana auf Upolu hatte. Ein Nachfolger bes erwähn= ten großen Malietoa ero= berte bicfe beiben letten Diftrifte und herrschte somit über Upolu, Manono, Apo= lima und Sawaii. Infolac einer Berfdwörung wurde er aber fehr bald danach ermordet, indes regierte fein Nachfolger Tawita, welcher 1840 ftarb, längere Beit über gang Samoa. Seitbem hat niemand alle fünf Titel, welche die Gruppe zu ver= geben hat, in feiner Berfon vereinigt. Der Titel, den jetige König gleich ber seinem Vorgänger führt, ift ber von Cawaii ftammen= be: Malietoa. Die vier, für Upolu geltenden: Tui Atua, Tui Nana, Natoai= tele und Tamasoali sind in letter Zeit niemand gegeben morben.

Alls 1859 Tavitas Sohn und Nachfolger starb, wurde sein Sohn Laupepa in Gemeinschaft mit seinem Oheim Bea oder Tasavn



mit ber Königswürde betraut. Bis 1868 beftand bies Duumvirat auch ungeftort. In diesem Jahre wurde durch den Ginfluß der Rolonisten eine Berfassung nach fremdem Muster eingeführt und beschlossen, nur ein Oberhaubt an die Spite bes Staates zu ftellen. Die Bersammlungen follten nicht mehr, wie früher, auf Manono, sondern in Molinu bei Apia tagen. Aber die Bewohner von Manono wollten sich diese Magregel, welche ihrer Insel die Begemonie nahm, nicht gefallen laffen und erhoben Bea zum König. Bei bem fich num entspinnenden Kriege, welcher bis in die allerjungfte Zeit fortgebauert und die Gruppe in zwei feindliche Parteien zerriffen hat, erhob man hier wie bort ben Schlachtruf: Samoa ua tasi b. i. Samoa ift eins. In diesen Rämpfen wurden Laupepas Anhänger geschlagen, sie enttamen zum Teil über die Gebirge nach ber Gubleite von Uvolu. jum Teil retteten fie fich in Booten. Ungefähr 20 Dörfer murben zerftort, wobei man allerdings bestimmte Orte als Bufluchts= stätten für Weiber. Kinder und Verwundete schonte, auch die Rirchen und Brediger, wie beren Befittim unverlett ließ. Dic Ländereien der weißen Unfiedler erflärte man für neutral. Der Rampf wurde noch zum großen Teil mit der alten Wildheit ge= führt; man schuitt den Gefallenen die Röpfe ab und brachte fie als Siegeszeichen vor den Führer, boch fandte man fie oft noch am Abend bes Schlachttages ben Angehörigen ber Gefallenen 311.

Enblich kam mit Hilse ber Konsulu im November 1873 eine Einigung der beiden streitenden Parteien zustande, wonach die Regierungsgewalt in die Hände eines Septemvirats, der Taimua (d. i. die, welche voraufgehen, den Weg zu zeigen) gelegt wurde. Diese Verfassung erhielt im Januar 1875 eine Abänderung durch die Erhebung von Laupepa aus der großen Familie Malietoa und Pulapule aus der Familie Tupua zur Königswürde, zugleich wurde die Zahl der Taimua auf 14 erhöht. Daneben bestanden dann immer noch die Versammlungen der Vorsteher der Dörfer, der Faipule, welche sozusagen das Unterhaus von Samoa bil-

Dig rend by Good

April 1

beten. Bis zum April 1875 herrschten auf Samoa friedliche Zustände, dann wurden sie abermals und zwar durch Einflüsse von außen her unterbrochen.

In der Mitte des Jahres 1873 war der Amerikaner Steinberger als Kommissar seiner Regierung nach Samoa abgesandt worden, um die Hispanellen der Gruppe zu studieren und über dieselsben zu berichten. Diese Gelegenheit benutzte Steinberger, um die Samoaner zu überreden, das Protektorat der Bereinigten Staaten nachzusuchen. Dies gesang ihm und im Ottober 1873 kehrte Steinberger nach Nordamerika zurück als Träger einer an den Präsidenten Grant gerichteten Petition, worin um Unterstützung dei Bildung einer zu schafsenden Resgierungsform gebeten wurde.

Die Regierung der Bereinigten Staaten hatte fich fchon am 17. Februar 1872 ben schönen Bafen Bago Bago auf Tutuila abtreten laffen, zu einer Befigergreifung ber Infelgruppe mar ber Kongreß aber feineswegs geneigt. Indeffen fehrte Oberft Steinberger am 1. April 1875 auf bem amerikanischen Kriegsschiffe "Tuscarora" mit einem Empfehlungsschreiben bes Brafibenten Grant gurud. Er übergab ben Samoanern vier Wefchüte und eine Gatling-Mitrailleuse als Geschenke ber Regierung von Bashington. Unter seinem Ginflusse wurde eine neue Konstitution verfaßt. Malietoa Laupepa als König eingesett, Steinberger fungierte nominell als sein Premierminister, faktisch als Diftator Camoas. Als auf Tutuila Unruhen ausbrachen, armierte er ben amerikanischen Schuner "Beerleg" und unterdrückte schnell die Revolte. Um sich noch mehr zu befestigen, rief er Umerifaner herbei und verlich ihnen einflufreiche Stellungen. Und mit dem seit lange in Apia domizilierten Saufe Gobeffron schloß er einen besonderen Kontrakt. So gewann er bald eine große Bartei von Anhängern.

Der König, welcher allmählich zu einer bloßen Puppe hersabgesunken war, wandte sich aber bald gegen Steinberger, und bie Europäer, namentlich die Wissionäre, nahmen an seinem wüsten

Lebenswandel Anftoß. So geschah es denn, daß, als am 12. Dezember 1875 das englische Kriegsschiff "Barracoota" in den Hafen von Apia einließ, der amerikanische und der englische Konsul bei dem Kommandanten das Ansuchen stellten, Steinberger als eine für die Ruhe der Inseln gefährliche Person aufzuheben. Der König entsetze Steinberger seines Amtes, dieser aber ließ Malietoa ergreisen und unter Bedeckung nach Sawaii bringen. Die "Barracoota" brachte den König indes sofort wieder zurück und nun entspann sich ein nicht unblutiger Kamps, dessen Ende die Gefangennahme Steinbergers und seine Absührung nach Neusseland war, von wo er in seine Heimat zurückstehte.

Für eine Zeitlang hörten zwar die Feindseligkeiten auf, allein die Spannung zwischen der alten Samoa-Partei und den Unhängern Steinbergers dauerte fort; immer noch hofften die lets-

teren auf die Wiederkehr ihres Kührers.

Auch die Agitationen für eine Besitzergreifung der Samoasgruppe durch die Bereinigten Staaten waren keineswegs zu Ende. Ende 1877 reiste Le Mamea, der Abgesandte der Taimua, nach Washington, um der amerikanischen Regierung das Protektorat anzutragen. Er imponierte dort bei der Neujahrscour im Weißen Hause durch seine stattliche Erscheinung und sein decentes Aufetreten, allein zur Übernahme des Protektorats fühlte man sich nicht geneigt, wohl aber wurde am 17. Januar 1878 ein Weistsbegünstigungsvertrag abgeschlossen.

Trothem erklärte ber amerikanische Konsul Griffin schon im Februar barauf ben Bertretern Deutschlands und Englands, daß er die Samoagruppe unter ben Schutz seiner Regierung stelle. Beibe Konsuln antworteten mit einem energischen Protest und

Griffin wurde bald barauf abberufen.

Die beutsche Regierung hatte schon am 3. Juni 1877 mit ber samoanischen Regierung einen Bertrag abgeschlossen, in welchem bie Neutralität bes von ben Deutschen bewohnten Landstrichs, Schut für beren Eigentum und die wichtige Klausel anerkannt wurde, "baß in keiner Weise die beutsche Regierung zurückgeset

Fig. 54.



Die "Ariadne" nad, Ratifitation int Safen von Apia falutierend.

und einer anderen fremden Regierung Borrechte vor ihr gewährt werben follten." Die in biesem Vertrage gemachten Busagen waren aber keineswegs erfüllt worden, vergeblich hatte man mehrmals barauf gebrungen und als nun jener Bertrag mit Nordamerifa guftande fam, erfolgte die Beschlagnahme der Safen Saluafata und Falealili auf Upolu durch bas deutsche Kriegs= schiff "Ariadne." Beide Safen wurden erft freigegeben, nachdem am 24. Januar 1879 ber Freundschafts- und Meiftbegunftigungsvertrag endlich abgeschlossen worden war. Die vornehmsten Beftimmungen besselben sicherten ben Deutschen bas alleinige Recht ber Anlage einer Station in dem Safen von Saluafata, unbeschadet der Hoheitsrechte von Samoa, und ohne Schiffe anderer Nationen am Berkehr baselbst zu hindern. Doch durfen in Bejug auf diefen Safen und feine Ufer keiner Nation gleiche Rechte mit der deutschen gewährt werden. Für den Safen von Apia wurde der freie Berkehr gesichert und bestimmt, daß die beutsche Nation in dieser Beziehung immer mit anderen gleichberechtigt fein folle.

Seitdem ist die Ruhe durch mancherlei innere Kämpse der Parteien bis in die neueste Zeit gestört worden und nur durch das energische Eingreisen englischer, amerikanischer und besonders deutscher Kriegsschiffse hat sich endlich ein Zustand angebahnt, welcher eine Sicherheit für die Zukunst verspricht.

## 3. Die deutsche Sandels- und Plantagen-Gesellschaft der Sudfee.

Der große Landbesit, welcher sich jetzt in deutschen Händen besindet, wird sast ausschließlich von der obengenannten Gesellsschaft gehalten. Und die vor furzem war sie die alleinige große Grundeigentümerin der Gruppe. Die Ausdehnung des Gebietes, welches der französischen Mission gehörte, war im Vergleich dazu verschwindend klein und auch das Eigentum der Amerikaner wenig bedeutend. Während alle anderen Weißen 24 000 Hektar Landes erworben hatten, nannte die deutsche Gesellschaft 52 000 Hektar ihr eigen. Aber in neuester Zeit hat eine englische Firma nahezu

5/6 der ganzen Insel Sawaii durch Kauf erworben und den Engsländern gehören jest auf dieser Insel und Upolu nicht weniger als 100 000 Hektar Landes.

Die Titel, auf welche sich der deutsche Besitz stützt, sind zum Teil alt, aber die Gesellschaft, welche in deuselben getreten ist, zählt seit ihrer Entstehung wenige Jahre. Sie hat die Stelle eingenommen, welche die alte und berühmte hamburger Handelsssirma Johann Cesar Godessroy und Sohn lange Jahre behauptete, che sie durch ungünstige Konjunkturen aus derselben verdrängt wurde.

Die Firma Gobeffroy in Hamburg wurde begründet vor mehr als hundert Jahren. Die Familie war durch das Edikt von Nantes aus ihrem Heimatlande Frankreich vertrieben worsden, das Edikt, welches Frankreich so vieler seiner besten Bürger beraubte. Das Geschäft wurde mit ebensoviel Umsicht als Ersfolg gesührt und bald zogen sich von dem schmalen Giebelhaus am Alten Wandrahm die Fäden des hamburger Handels über alle Weere dis zu den entserntesten Gegenden.

Bereits 1857 unterhielt die Firma eine anschuliche Flotte, von welcher ein Teil in den indischen Gewässen Handelssahrten machte. Kotschin war das Hauptquartier, hier residierte einer der Agenten und hier war auch ein großes Stadlissement errichtet worden, in welchem der Kern der Kotosnüsse auf ihren Gehalt geprüst wurde. Ein anderer Teil der Flotte hatte sein Rendezvous in Balparaiso, dem Sitz eines godessrohschen Generalagenten, zu dessen Resson in Lagentaren in Coquimbo, Baldivia, Tacuana, Guayaquil, San José de Guatemala u. a. geshörten.

Bu jener Zeit pflegten die Händler von Tahiti die Probukte der Gesellschaftsinseln nach Valparaiso zu bringen und dort Mehl für die französische Garnison einzuhandeln. Die Aufmerksamkeit des Generalagenten Godeffrons wurde auf diese Transaktionen gelenkt und ein Besuch in Tahiti überzeugte ihn davon, daß sich hier ein sehr günstiges Feld für kommerzielle Operatiouen eröffnete. Damals hatten die Engländer Gebrüder Hort und Brander Etablissements auf Tahiti sowie auf Samoa, die letzteren dienten als Zwischenstationen für den Handel mit Sydney. Das deutsche Haus errichtete zuerst eine Agentur auf den Tuasmotu und später das Hauptquartier auf Samoa, wo sehr bald die englischen Kaussente zurückgedrängt wurden. Die Godesfrohs wurden die "Könige der Südsee."

Im Jahre 1872 beschäftigte das Etablissement der Herren Godeffron zu Apia einen Direktor, einen Kassier, els Handlungsschülsen, einen Hafen, einen Hasenweilerte, zwei Ingenieure, zehn Zimmerleute, zwei Böttcher, vier Plantagenverwalter, einen Arzt und einen Feldmesser. Zu diesem permanenten Stab, der sämtlich aus Eusropäern, meist aus Deutschen bestand, kamen noch zahlreiche, geslegentlich Beschäftigte, Angehörige aller Nationalitäten: Portusgiesen, Chinesen u. a.

Die Gobeffrohs erwarben sehr bald große Komplexe änzerst fruchbaren Landes zunächst auf Upolu, dann auch auf Sawaii und Tutuisa. Der Preis, den sie an die ursprünglichen Besitzer zahlten, war gerade kein hoher. Durchschnittlich pro Acre (0,4 ha) nicht über 75 Cents, und da die Zahlungen fast ausschließlich in Gewehren, Pulver und Blei, Manusakten ze. genacht wurden, woran nie weniger als 100 Prozent, vielsach aber weit mehr Gewinn erzielt wurde, so stellte sich faktisch der Kausschläufing noch bedeutend niedriger.

Von hier ans dehnte das hamburger Haus seine Operationen nier das ganze, sich nach Nordosten erstreckende Inselgebiet aus. Die Gilbert- oder Kingsmill-Gruppe, die Tokelan- und Ellis-Inseln, die Warshallgruppe und die Karolinen wurden in den Bereich seiner Handelsthätigkeit gezogen und auf Yap in den Palan-Inseln ein Areal von 1200 Hektaren Landes angestauft, somit eine Zwischenstation errichtet, welche den alten Nieder-lassungen in Kotschin die Hand reichen konnte. Süblich wurden auf dem Tonga-Archipel, auf Niue, Futuna und Wallis Ugensturen errichtet. Balb war keine Insel, welche geeignete Handels-

produtte besaß und deren Bewohner einen weißen Mann unter sich aufzunehmen gewillt waren, ohne einen Agenten der bentschen Firma.

Im Jahre 1873 hatten die Herren Godeffron Agenturen auf folgenden Jufeln nördlich von der Samoagruppe. Auf den Union= (Tofelan=) Infeln: Datafu, Rufunono und Tafaafo. In der Ellisgruppe auf Nufusetau, welches den Gingeborenen abgefauft war, auf Baitubn und Nanomea (St. Augustine). In der Gilbertgruppe auf Matin, Taritari, Marati, Apaiang, Tarawa, Maiana, Nonouti, Tapoteonea, Onvatoa, Bern, Nufunan, Tamana und Arorai. Nur Apamana, Kuria und Aranufa hatten keine Agenturen, da fich ihr Säuptling Tem Baiteke beraleichen verbeten hatte. Auf den Marshallinseln in der Ralickfette waren Jaluit, Goon und Namerick, in der Radackfette Mulgrave und Malvelab befett. Dann in ben Rarolinen: Strong Island, Ascenfion und Dap fowie die Palaninfeln: endlich bestanden Agenturen in Neubritannien, Neuirland und den Reuen Sebriden. Diese Agenturen bestehen noch heute.

Die auf diesen Infeln angestellten Agenten find eine gang besondere Klaffe von Leuten. Alls unerläßliche Bedingung er= wartet man von ihnen, daß fie mit Sprache, Sitten und Bewohnheiten der Insulaner, unter welchen sie zu leben gedenken. völlig vertraut find. Ferner daß sie sich eine Frau nehmen, gleichviel von welcher Insel sie kommen möge; ein unverheirateter Sändler wird fortwährend in allerlei Mighelligkeiten verwickelt fein. Sie werden mit einem Uffortiment von Waaren auf eine beftimmte Infel gebracht mit der Bedingung, diefe Waaren in einem gewissen Zeitraum in Landesprodukte umzuseten. Das einzuhandelnde Quantum ift festgestellt. Gehälter werden an diese Leute nicht gezahlt, wie überhaupt die Löhne, auch für die Rapitane ber hier fahrenden Schiffe fehr niedrig find, wogegen aber ein liberaler Prozentsat von dem eventuell gemachten Gewinn gewährt wird. Die Sändler auf den Inseln find durchweg englischer oder amerikanischer Nationalität, sehr häufig alte "Beachcomber3."

Die Ländereien, welche die Godeffrons erworben hatten. lagen teils auf bem niedrigen Grund an ber Rufte, teils auf ben hohen Tafelländern, ein Areal von 100-120 000 Acres ober 52 000. Heftaren. Man beschloß dieselben auf zweifache Weise nutbar zu machen. Auf den Tafellandern gedeihen Rorn, Raffee. Tabak, Cinchona und andere Pflanzengattungen, mit welchen befriedigende Bersuche augestellt worden waren: hier follten Deutsche angesiedelt werden, welchen man bas Land pachtweise, aber mit Raufrecht zu überlaffen gedachte. Chinefische Familien follten auf fleineren Bargellen an ber Scefüste Rofospalmen, Buderrohr, Reis. Jute, Ratao u. a. fultivieren. Chilenische Maultierfarawanen waren bestimmt, die Berbindung zwischen bem Norden und Guben über bie bas Land durchziehende Bergfette zu vermitteln. Alle diese Blane, welche sicherlich Aussicht auf einen großen Erfolg hatten, fielen gusammen, als bas Saus Gobeffron fich genötigt fah, die Besitzungen in der Sübsee aufzugeben, welche bas Eigentum ber jest gebilbeten Sandels- und Blantagengefellschaft in ber Sübsee wurden.

Diese Gesellschaft hatte 1880 auf ihren in vollem Betriebe besindlichen Pflanzungen: Bailele, Le Utu Sao Baa, Baitele, Fatuosofia, Baivase und Baipouli im ganzen 1973 ha unter Kultur, davon 354 mit tragenden Kotospalmen, 330 mit jungen, nichttragenden Kotospalmen, 549 mit jungen Palmen und Baumwolle und 664 mit Baumwolle alsein, auf 78 ha wurde Proviant, sowie versuchsweise Kassee, Jimt u. a. gebaut. Auf diesem Areal waren 1426 Arbeiter beschäftigt. Alle diese Pflanzungen liegen mit Ausnahme der letztgenaunten und kleinsten, Baipouli, welche zu Sawaii gehört, auf Upolu. In der letzten Zeit sind weitere 360 ha unter Kultur gebracht worden.

Außer den beiden Hauptkulturen pflanzt man Bananen, Brotsfruchtbäume, Yams und Taro. Die beiden letzten bilden ein Hauptnahrungsmittel der Arbeiter. Zu diesem Zweck wird auch Mais gebaut. Gute Resultate hat serner die Kultur des Kasseesbaums ergeben, ebenso die von Kakao und Banille, nur muß man

Gine Kotospffangung auf Upolu.

in Abwesenheit der Bienen den Blütenstaub von den männlichen Blüten auf die weiblichen mittels zarter Kamelhaarpinsel überstragen, ein etwas zeitraubender Prozeß. Außer den im Übersluß vorhandenen Orangen, Eitronen und Banauen zieht man die Mangosrucht, die Eustards und Mummie-Üpsel, Tomatos und die herbe pernanische Pslaume. Der Ban von Tapioca, Arrowsroot, Nelsen und Zimt ist bisher im großen noch nicht in Ansgriff genommen worden. Viehzucht wird unter den größeren Palmen getrieben; Ende 1880 zählte man 541 Stück Rindvich.

Das in beutschem Besitz besindliche Land besteht aus Thäslern und erhöhten Plateaus von tiesem, reichen, vulkanischen Boden, an manchen Stellen mit wertvollem Holzbestande. Es wird von großen Bächen durchslossen, welche durch ihr starkes Gefälle für Mühlen außgezeichnete Wasserkraft bieten. Der Kansschilling war ein sehr geringer, pro Acre von nur 1 Dollar bis 5 Dollars; für Userland waren aber 10—15 Dollars pro Acre gezahlt worden. Und diese Zahlungen stellten sich in Wirtslichkeit noch weit niedriger, da Tauschwaaren: Wassen, Munition n. a. an Stelle des Geldes traten. Allerdings sind bei den Verstäusen Bermessungen nicht immer vorgenommen worden, eine vollkommene Sicherheit des Besitzes ist demnach nicht überall garantiert.

Die französische Mission in Apia besitzt wohlkultivierte Pflanzungen von Bananen, Orangen, Brotsrucht und Kokospalmen. Dann sind zwei Pflanzungen von einem Engländer, eine in Fasetootai, eine andere in Sawaii angelegt worden, außerdem existieren kleinere Pflanzungen von weniger Bedeutung.

Die Arbeiter stammen sast ausschließlich von den Gilbertsinseln, zum Teil auch von der Savageinsel und der Marshallsgruppe, denn die Eingeborenen von Samoa haben durchausteine Neigung, sich zu dauernder Arbeit zu verdingen. Thun sie es einmal, so verlangen sie stets hohen Lohn, mindestens einen Dollar pro Tag, sie ziehen auch die Arbeit in den Hänsern und in den Waarenlagern der Plantagenarbeit entschieden vor. Daher haben

die Handelsschiffe der deutschen Gesellschaft bei ihren Fahrten zwischen den verschiedenen Inselgruppen immer den Zweck, Arsbeiter anzuwerben oder solche, deren Dienstzeit verflossen ist, in ihre Heimat zurückzuführen.

Die Anwerbung geschicht in der Regel auf 3—5 Jahre und zwar wird ein förmlicher schriftlicher Kontrakt abgeschlossen. Nach den von den Godessends erlassen und auch jetzt besolgten Bestimmungen dürsen die Agenten auf keinen Fall irgendwelche Arbeiter ohne ihre Zustimmung und diesenige ihrer Häuptlinge und Berwandten engagieren. Die Ausseher, denen es obliegt, sie auf das Feld zu begleiten, sind ihre eigenen Landsleute oder Fremde, welche viele Jahre unter ihnen gewohnt haben.

Der Lohn beträgt einen Dollar pro Monat, wird aber auf zwei Dollar pro Monat erhöht, sobald der Arbeiter sich in seine Beschäftigung eingearbeitet und zugleich fleißig und anstellig gezeigt hat. Will er nach Ablauf seiner kontraktlich bestimmten Zeit bleiben, so kann er sich abermals auf eine Zahl von Jahren verpflichten, sonst wird er kostenfrei in seine Heimat zurückgebracht.

Als Wohnung weist man den Leuten große, luftige Schuppen au, in welchen die Schlafstellen zwar in ziemlich roher Weise, aber den Bedürsnissen der Leute vollkommen entsprechend aufgeschlagen sind. Die Kost besteht aus Schweinesleisch, Taro, Yams, Paradiesseigen, Brotsrucht und Maisbrod. Das letzte ist ein sehr hoch geschätzter Artikel. Früchte wie Kokosnüsse, Welonen u. a. erhalten sie nach Belieben. Es ist also in dieser Hinschlagen gester geschret.

Ihre Arbeitszeit banert 9 Stunden, von 6—11 morgens und nachmittags von 12—4 Uhr. Der Sonntag ist stets ein Feiertag; auch steht es den Geistlichen sowohl der protestantischen als der katholischen Mission völlig frei, die Arbeiter aufzusuchen und zu unterrichten. Eine körperliche Züchtigung, wie sie dann und wann unter so gewaltthätigen Menschen nötig wird, darf nur in Gegenwart des Konsuls vollzogen werden und besteht dann in 1—4 Dubend mit der aus Kriegsschiffen üblichen Kabe.

Berben die Arbeiter von Krankheit befallen, fo befinden fie fich in der Obhut eines ju diesem Zwede angestellten Arztes, für beffen Dienstleiftungen fie ebensowenig zu gablen haben als für ctiva notivendige Medifamente.

Die Resultate ber Behandlung ber Gubseeinsulaner schilbert 5. B. Sternbale, ber langere Beit Beamter Gobeffrons war, folgendermaßen. "Die Ringsmill-Infulaner ftellen bei Untunft auf den Ländereien der Berren Godeffron ein Abbild der nied= rigsten Stufe von Subjee-Bilben bar. Rach ihrer Antunft werben fie bequem untergebracht, anständig gekleidet, gut genährt und zu geregelter und friedlicher Arbeit herangebildet. tommen schmutig, faul und wild an; nach sechs Monaten Aflanzerarbeit gleichen sie nicht mehr benselben Wesen und beim Ablauf ihrer Kontratte sind fie fo weit vorgeschritten, daß fie ebenfo ungeeignet find gur Gemeinschaft mit ihren wilden Brubern in ber Beimat, wie fie ehemals für die Berührung mit ber civilifierten Belt erschienen."

Daß bies erreicht wird, bagu trägt nicht am wenigsten ber Umftand bei, daß man den Arbeitern erlaubt, ihre Kamilien mit= aubringen und in Samoa Chen zu fchließen. Nach Queensland und nach Biti führen die dortigen Pflanzer nur junge Männer. "Es wurde," fagt Sterndale, "für alle Pflanger in ben Tropen aut fein, wenn bas von ben Berren Gobeffron befolgte Suftem

allgemein befannt und angenommen würde."

Dabei ift ber Rostenpunkt für die Arbeitgeber ein sehr niebriger. Der Transport eines Arbeiters nach Samoa foftet etwa 212 Mark, ber Rücktransport nach brei Jahren 64 Mark. Der Lohn beträgt außer Lebensunterhalt und Wohnung 102 Mark jährlich, wovon der Arbeiter etwa 12 Mark auf Tabak, 24 Mark auf Aleidungsftude, 16 Mart auf Schlafbeden und 10 Mart auf verschiedenes verwendet. Es bleiben ihm somit nach brei Jahren 120 Mark. Diefe nimmt er aber nicht in barem Gelbe, sondern er fauft dafür Waren von seinem Arbeitgeber, der baburch bei der großen Angahl beschäftigter Leute einen beträcht=

lichen Gewinn erzielt. Gewöhnlich wählt er einen verschließbaren Kasten, Tabak, Kleidungsstücke — abgelegte preußische Insanteries röcke sind sehr begehrt — Beile, Wesser und andere eiserne Werkzeuge, Spiegel, die zum großen Teil für Verwandte und Freunde in der Heimat bestimmt sind.

In der Regel erscheinen die Arbeiter bald wieder auf den Pflanzungen. Den Geschmack, den sie an dem neuen regelmäßigen Leben gewonnen haben, darf man freilich nicht als den einzigen treibenden Beweggrund hinstellen. Kehrt eine Familie in die Heimat zurück, so findet sie die alte Hitte zersallen, die Pflanzungen verwildert oder im Besit anderer, ein Boot muß gebaut werden, denn der Fischsang liesert einen großen Teil der Subssissingtel dieser Leute, kurz, es erwartet sie ein schwerer Kampfums Dasein, und darum ziehen sie schließlich die gefüllten Fleischstöpse ihrer Herren einer entbehrungsvollen Freiheit vor.

Die finanzielle Gebahrung der deutschen Handelsgesellschaft ist keine überaus günstige. Der Jahresausweis von 1881 giebt die Einnahmen auf 96 125, die Ausgaben auf 100 000 Dollar an. Der enorme Rückgang des Preises von Kopra in jüngster Zeit ist besonders verlustbringend gewesen. An Ort und Stelle kostete dieser Artikel pro Tonne  $10^{1/2}$  Psd. Sterl. d. i. 210 Mark; die dis zur Ankunst auf dem europäischen Markt erwachsenden Kosten stellten sich aber so hoch, daß der dortige Marktpreis von 15 Psd. Sterl. mindestens 1 Psd. Sterl. pro Tonne Berlust brachte. Nun hat der Einkausspreis auf 8 Psd. Sterl. reduciert werden müssen; das bedingt aber wieder eine verminderte Kaussähigkeit der eingebornen Bevölkerung, also geringeren Prosit an den europäischen Tauschwaren.

Die Einfuhr der deutschen Gesellschaft 1881 belief sich auf 170 750 Dollar, wovon 70 300 Dollar auf die deutsche Industrie entsielen. Hauptposten waren Getränke, Provisionen, Manusakturwaren, Kleidungsstücke, Tabak, Bauholz, Eisenwaren u. a. Die Aussuhr wertete 608 366 Dollar, davon aus Samoa 225 120 und aus Tonga 226,688 Dollar, der Rest aus Viti und anderen

Sübsecinseln. Hauptposten waren in erster Linie Kopra (492 800 Dollar) und Baumwolle, serner Kungus, Lichtnüsse n. a.

Die ebenfalls in Apia domizilierte Firma Ruge & Co. importierte in demjelben Jahre für 32 875 Dollar Waren und exportierte für 152 681 Tollar Kopra, Baumwolle n. a. ans Samoa und Tonga.

# Kleinere Inselgruppen.

In dem Meeregraum zwischen Biti, Tonga und Samoa wie im Often von Tonga liegen einige Inseln und Inselgruppen, welche unabhängig dastehen, eine jede unter ihrem eigenen Häupt= Es find dies die Gruppen: Futung nebst Alofa (159 qkm = 2,89 D. M. mit 2560 E.), lea ober Ballis (96 qkm = 1,74 D. = M. mit 3500 E.) und die Insel Nine oder Savage (94 gkm = 1.71 D. M. mit 5124 E.), famtlich, mit Musnahme der lettgenannten, vulfanischen Ursprungs. Roch find die alten Kratertrichter, von benen auf llea mehrere mit Scen gefüllt find, beutlich erfennbar und aus ben Spalten ber Felfen von Alofa steigen heiße Quellen und Dampfwolken auf. ist eine gehobene Koralleninsel, welche vom Strande steil auf= steigt. Die Vegetation, welche die Hochfläche des Innern bedeckt, fann sich zwar an Glanz und Fülle nicht mit der auf den vulfanischen Inseln messen, sie ist aber reichlich genug. Unter ber Leitung ber Missionäre haben sich die Rokospflanzungen um das Bwanzigsache vermehrt, und die Baumwollpflanzungen eine beträchtliche Ausdehnung gewonnen; Kopra, Baumwolle, Arrowroot und Fungus für den chinesischen Markt werden ausgeführt. Die Einwohner find ebenso wie die von Uca den Tonganern und Samoanern nahe verwandt, die Bewohner von Kutung haben fich ftart mit Bitiern vermischt, stehen aber sonft ben Samoanern am nächsten. Und bies gilt nicht allein von dem Angeren, auch von den Sitten und Einrichtungen biefer Infulgner. Anfangs

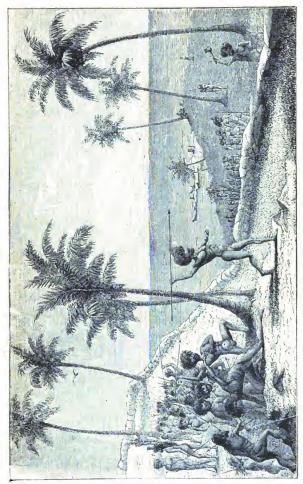

Berteibigung eines befestigten Blages auf Riue.

unterschieden sich die Einwohner von Niue, das Cook 1774 entsbeckte, durch ihre Wildheit sehr unvorteilhaft von anderen Polysnesiern. Sie glichen nach dem großen Seefahrer mehr einer Schar wilder Bären, als menschlichen Wesen, daher gab er ihrer Inselden Namen Savages d. h. WildensInsel. Es waren mutige, kriegerische Leute, die in 2—3 Stämme zersallend, beständig unter sich im Streit lagen. Jum Schutz gegen Übersälle und als Zussuchtsvort für die Bessiegten errichteten sie hier und dort auf Höhen selfe Pläße, welche von Korallenmauern eingesaßt wurden.

Die Bewohner von Niue sind jetzt sämtlich zur protestanstischen Keligion bekehrt, die von Uea und Futuna sind Kathoslifen. Und gerade diese ansänglich so wilden Niue-Insulaner, welche den ersten Bemühungen der Mission den entschiedensten Widerstand entgegensetzen, haben sich als die eisrigsten Förderer der Mission auf anderen Gebieten erwiesen. Sie entsenden aus ihrer Mitte Lehrer nach Neuguinea und steuern außer dem Prosviant sür das Missionsschiff "Iohn Williams" jährlich 10000 Mark sür das Missionswerk dei. Schon besitzt die ehemalige "Wildeninsel" eine eigene Presse, auf welcher eine freilich ans spruchslos gehaltene Zeitschrift gedruckt wird.

## Die Manihiki-Infeln,

recht im Centrum Polynesiens zwischen ben Tokelau und ben Markesas und nördlich von den Gesellschaftsinseln gelegen und über einen weiten Meeresraum zerstreut, sind sämtlich Korallensinseln, mehrere davon auch Laguneninseln. Die aus 10 kleinen Inseln bestehende Gruppe erstreckt sich von 150° bis 165° westl. Länge und 4° bis 14° südl. Breite. Die Begetation ist zumeist eine sehr dürstige, doch haben die größeren Inseln Haine von Kokospalmen, und der Damana (Calophyllum), welcher als Schiffbauholz und sür Tischlerarbeiten sehr geschätzt wird, erreicht einen Durchmesser von 4 Weter und eine Höhe von 70 Weter. Andere wertvolle Baumarten sind der Pandanus und der Nangiiabaum. In noch höherem Grade arm ist die Fauna.

Das Schwein kannte man früher felbst auf ben bewohnten Infeln nicht, Bogel giebt es außer Seevogeln feine, boch find Schilbfroten häufig und bas Meer ift reich an Bewohnern. Der Archivel mißt 137 gkm ober 2,5 Quadratmeilen, wovon auf bas wegen seines Guanos wichtige Malben allein 89 gkm tom= men. Malben war zwar zur Zeit ber Entbedung burch Byron 1825 gang unbewohnt, boch fand man hier als Beweise für eine frühere Bevölferung vieredige Terraffen aus behauenen Korallenbloden, augenscheinlich Mara, ferner im Rorallenfells Brunnen und Graber mit Anochen und Muschelzierraten. Gin Raufmann aus Melbourne errichtete 1864 hier eine Niederlassung, welche 1878 aus 79 Röpfen beftand, um die vorhandenen Lager an Guano auszubeuten, ber allerdings leiber ftark mit Korallensand gemischt ift. Im Jahre 1866 hat bann England von biefer Infel wie von bem etwas fübweftlich gelegenen Starbuck Befit genommen, das Lager von Guano und Gips besitzt, welche eine Zeitlang von einer Gesellschaft, bann von jenem Melbourner Raufmann bearbeitet wurden. Das füblichere Caroline hatte immer einen ziemlich guten Beftand von Rofospalmen. Anpflanzungen haben benfelben noch vergrößert. Angesiedelt wurde Caroline vor mehr als 30 Jahren burch einen englischen Raufmann in Bapeete, welcher einige tabitische Familien hierher brachte, um mit ihrer Silfe Kotosol zu gewinen. England nahm 1868 von ber Infel Besitz. Bewohnt find außerdem Butaputa von 348, Manihiti von 380, Ratäanga von 400 und Penrhyn ober Tongarewa von 300 Einwohnern, auch Naffau foll bewohnt fein. Man mag die Gefamtbevölferung ber Gruppe baber auf 1600 Individuen veranschlagen.

Bukapuka, das auch zu den Tokelau gerechnet wird, ist eine gut bewaldete, an Palmen reiche Insel und könnte eine zahlreiche Bevölkerung ernähren und in der That war dieselbe auch viel bedeutender, ehe peruanische Sklavenschiffe den größten Teil der Einwohner in die Sklaverei sortschleppten. Die jetzigen Bewohner sind Christen; ein Lehrer von den Hervehinseln wohnt unter

ihnen. Die Produkte sind Trepang und Kokosnüsse; von letzteren geben die schönen Haine etwa 100 Tonnen jährlich, welche aber zum größten Teile von den Insulanern in verschwenderischer Weise verbraucht werden. Mit ein wenig Arbeit und Sorgsalt dürfte die Insel imstande sein, jährlich 500 Tonnen Kopra zu liesern. Südöstlich von dem vorigen liegt das etwas kleinere Nassau oder Lydra, das nach Sterndale 800 Hekar sehr fruchtsbaren Bodens haben soll, auf welchem Baumwolle wild wächst und Kokospalmen vor etwa 10 Jahren angepflanzt wurden. Auch Brunnen mit frischem Wasser sind vorhanden.

Manihiti ist eine Insel von bedeutender Wichtigkeit, weil sie in ihrem Inneren eine au Perlmutter sehr reiche Lagune besitzt. Sine Firma in Tahiti gewann vor längerer Zeit in wesniger als 18 Monaten über 100 Tonnen Perlmutterschalen: die Fortsehung des Unternehmens mußte aber infolge der zahlreichen Entführungen von Weibern durch die Stlavensänger der Sübsee eingestellt werden, denn hier sind es gerade die Weiber, welche das Tauchen besorgen. Außerdem ist Manihiti reich an Kokospalmen, seine Haine könnten 300 Tonnen Kopra jährlich liesern, Die Bewohner von Wanihiti sind ausnehmend geschieft im Häuserund Schiffbau; die ersteren errichten sie aus Stein. Sie kleisden sich in daumwollene, von Europäern erhandelte Zeuge und sind sämtlich Christen; auch können die meisten lesen und schreiben.

Rakaanga oder Rakahanga, von Bellingshausen, der die Insel 1820 entdeckte, Großfürst Alexander genannt, zeichnet sich vor den übrigen durch üppige Haine von Kokospalmen aus, noch mehr aber durch die verhältnismäßig hohe Kultur seiner rarostonganischen Bewohner. Das an der Südwesktüste gelegene Dorf ist wohl ausgelegt, die Häuser sind aus Steinen gebaut und mit Korallenkalk verputzt, sie haben hübsche Thüren und Feustersvorhänge, der Boden ist mit höchst geschieft gearbeiteten Matten bedeckt. In der Mitte des Dorfes steht die Kirche, deren Inseres mit viel Geschmack verziert ist, indem man die hölzernen Psosten und Balken überall reich mit eingelegter Perluntters

arbeit schmückte. Die Kommuniongesäße sind sämtlich aus gediegenem Silber; sie wurden von Händlern zugeführt, welche dieselben von einem gestrandeten Schiffe geborgen hatten. Die Manihitier verstehen es sehr wohl, mancherlei Hausrat aus dem Holze ihrer Insel anzusertigen, sie bauen sehr gute Walboote und flechten ausgezeichnete Hüte, welche den als Panamas bestannten sehr ähnlich sind: Sie sind sämtlich Christen und haben zum Pastor einen ihrer Landsleute, der von einem polynesischen Missionär unterrichtet wurde. Gegen Fremde, haben sie sich stets sehr freundlich gezeigt.

## Die Cook- oder Berven-Infeln.

Zwischen der Tongagruppe und den Gesellschaftsinseln in der Mitte und nordwestlich von den Tubuai, begrenzt von dem 18º und 22º füdl. Breite und bem 157º und 163º weftl. Länge, wird diese fleine aber schöne Inselgruppe von dem Wendefreis bes Steinbockes faft in ihrer Mitte burchzogen. Es find neun Infeln und Infelchen, von welchen eine hochgebirgig und vulfanischen Ursprungs ist, zwei Laguneninseln, alle übrigen gehobene Koralleninfeln find. Der Charafter der höheren Infeln ift ein durchaus anmutiger, namentlich ift die Sauptinsel Rarotonga durch malerische Schönheit ausgezeichnet. Rings um die Infel zieht fich in dem schmalen Ruftenftreifen ein breiter Weg, bie Baterftraße, ara medua genannt, an beiden Seiten von Bananen, Bergplatanen, Barringtonien, Inocarpen und anderen schattenspendenden Banmen eingefaßt. Zwischen riefigem Taro und Dracanen hindurch führen fanbere, mit flachen Steinen belegte und mit schwarzen und weißen Riefeln beftreute Pfade an den Wohnungen der Gingeborenen, welche abseits vom Mintterpfade liegen. Bor ihnen find aus zwei glatten Steinen, beren einer als Rücklehne in den Boden gesenkt ift, Rubebanke angebracht. In biefer fruchtbaren Ruftenebene hat man bis gum Juß bes Gebirges regelmäßige Reihen ber prächtigen Gubfeefastanien (Inocarpus edulis) angepflanzt, Tarofelder und Brotfruchtbäume füllen den Raum zwischen diesen Baumreihen. Bon dem basaltischen Gebirge herab, in dessen Mitte der Pik Tuputea zu 890 Meter aufsteigt, strömen zahlreiche Bäche und erhalten die fruchtbaren Thäler in immerwährender Schönheit und Frische. Die übrigen Inseln, unter denen Atiu und Mangaia wegen ihrer prächtigen Stalaktitenhöhlen merkwürdig sind, haben weniger fruchtbaren Boden. Die Höhen sind oft nur mit verdorrtem Grase, Farnen und Gestrüpp bedeckt und frisches Wasser ist zur Trockenzeit sehr selten.

Wie die Flora der tahitischen vollkommen ähnlich ift, so zeigt auch die Fauna eine nahe Verwandtschaft zu jener. Natten sinden sich überall, von zahmen Tieren gab es ursprünglich nur Schweine, jetzt sind aber durch die Missionäre fast alle eurospäischen Haustiere eingesührt. Hühner sehlen ganz, ebenso giebt es keine Papageien, dafür aber drei Taubenarten und auf Narostonga, wie Pritchard angiebt, einen Apternx. Unter der übrigens recht armen Insektenwelt zeichnet sich eine, auf Narotonga vorskommende Mantis sehr unvorteilhaft durch die Zerstörungen aus, welche sie unter den Pstanzen anrichtet.

Das Klima ber Infeln ift recht angenehm; ber im Winter webende Oftpaffat bringt flares Wetter, ber Westpaffat heftige Regenguffe und bann treten auch zuweilen die furchtbaren Orfane auf, welche in fürzefter Beit die furchtbarften Berheerungen an-Ein folcher wütete am Ende bes Dezember 1831 und zerftörte innerhalb brei Tagen fast ben gangen Baumwuchs von Rarotonga, benn ber Orfan brehte fich allmählich um bie gange Infel herum. Bon ben Sunderttausenden von Bananen, Brotfruchtbäumen und ftattlichen Raftanienreihen, Die zum Teil ben Stürmen der Sahrhunderte Trot geboten hatten, blieben auf der Ebene in den Thälern oder auf den Bergen nur noch wenige entlaubte Stämme fteben, und in der wildesten Unordnung lagen gahllose Bäume auf ber Erbe umber, wie die Leichen gefallener Rrieger nach einer mörderischen Schlacht. Über tausend Sutten wurden durch diesen unwiderstehlichen Orfan dem Boden aleich gemacht. Das empörte Meer überschwemmte die Gbenen und warf ein den Missionären gehörendes Schiff mehrere Hundert Meter landeinwärts gegen einige mächtige Kastanienbäume, die es noch glücklicherweise in seinem wilden Laufe aushielten.

Der Archipel mißt 368 qkm ober 6,7 D. M. und zählt gegen 7400 Einwohner, wovon auf Rarotonga (87 qkm) 2000, auf Wangaia (67 qkm) 2266, auf Nitutati (50 qkm) 1550, auf Wanuä ober Herbet (50 qkm) 10, auf Atiu (70 qkm) 900, auf Witiaro (20 qkm) 200 und auf Wauti (10 qkm) 434 Einwohner kommen. Palmerston, die nördlichste der Inselu, ist unbewohnt.

Die Bewohner, welche man nach der Hauptinsel allgemein als Rarotonganer bezeichnet, find nahe Berwandte ber Tahitier, beren gute Eigenschaften fie famtlich befagen, ohne von ber bei jenen herrschenden Demoralisation befleckt zu sein. Rach einer alten Sage stammen fie teils von Tahiti, teils von Manufa. Aus letterem kam der Ahnherr der jetzt noch regierenden Makea-Familie, Karika, ein mächtiger Krieger und großer Seefahrer. Mus Tahiti ber Sauptling Tangiia, welcher feinen Bruder Tutabu durch das Fällen seines Lieblingsbaums jo erbittert hatte, daß diefer ihn vertrieb, von Infel zu Infel verfolgte und endlich zwang, sich dem Meere anzuvertrauen. Karifa und Tahiia ließen sich auf Rarotonga nieder und schlugen, als der rachfüchtige Tutabu auch hierher tam, benfelben mit vereinten Rräften vollständig. Die Richtigkeit ber biefer Legende zu Grunde liegenden Thatfachen wird beglaubigt durch die Erscheinung und Sprache ber Rarotonganer. In ihrem Außeren gleichen sie auf ben nördlichen Inseln ben Tahitiern, auf Mangaia den Reuseelandern. Und die Sprache steht zwischen ber neuseeländischen und tabitischen in der Mitte; charafteristisch ist das Rehlen der Laute f und h und das häufige Bortommen von f und na.

Die Rarotonganer find ein hochbegabtes Bolf und haben burch die Thätigkeit der Missionare jest eine Bildungsftuse er-

reicht, welche fie fast über alle anderen Polynesier stellt. Früher waren fie aber äußerft roh, wie fich bas in ber Behandlung ber Frauen aussprach, welche bei feinem polynesischen Bolte fo schlecht war, wie gerade hier. Auch waren die Rarotonganer der Anthropophagie in nicht geringem Maße ergeben. Man verzehrte immer bie im Rampfe Getöbteten, aber auch Mitglieder bes eigenen Stammes; man erfchlug auch häufig die gefangenen Weiber und ftieß fleinen Rindern ben Speer burch die Ohren, um fie fo in die Mara zu tragen. Ginen überwundenen Gegner schlug man ic hirnschale ein, nahm einem Teil bes Gehirns heraus und legte ihn auf Brotfruchtblättern vor die Bilder der Götter. Auch wurden Menfchenopfer bei allgemeinen Unfällen gebracht. Dies war die Tarangaära oder Verföhnung. Zwei oder brei der schlechtesten bes eigenen ober eines fremben Stammes wurden gebunden, in das Mara gebracht und bort in eine mit Brennholz gefüllte Grube auf glühend gemachte Steine gelegt. Auch bei ber Geburt eines Königssohns opferte man zwei Menschen. Sett find sämtliche Insulaner Chriften und zwar haben fie mehr zur Verbreitung ber chriftlichen Religion auf den Infeln der Subsec beigetragen als irgend ein anderer Stamm. Europäische Sitten find jest überall angenommen. Die ehemals übliche Trennung von Männern und Franen bei ben Mahlzeiten ift verschwunden, wie überhaupt die Stellung ber letteren eine bem ftärferen Beschlecht ebenbürtige geworden ift. Statt bes Maros und der Mattenröcke, der fegelartigen Müten aus weißem Beuge, die bei den Sänvtlingen mit Muscheln und roten Federn vergiert waren, fleibet man fich jett in eingetauschte Baumwollstoffe nach europäischem Schnitt und trägt tabitische Hüte und Müten. Abweichend von allen anderen Bolynefiern trug man hier aus Bras gewebte Sandalen, jum Schutze gegen die fcharfen Rorallenfelsen. Schmuckfachen aus Muscheln, Federn, Blumen, Haaren u. a. m. für Ohren, Sals und Arme find auch heut noch teil= weise in Gebrauch. Sonft pflegte man auch gern ben Leib mit Octer, Roble, Kurtuma und Ingwer zu bemalen und mit Dl zu

salben. Hübsch aus Stein gebaute und sehr sauber gehaltene Häuser haben die Stelle der übrigens immer zierlichen, niedrigen Hütten aus Palmblättern eingenommen und sind nun zu kleinen Dörsern vereinigt, wie Oneroa am Nordwestende von Mangaia, wie Iwirua am Dstende derselben Insel, wie Awarua und Aros





herveninfulaner in europäifcher Matrofentracht mit einheimischem halsschmud.

rangi auf Narvtonga, das erste an der Nordküste, das andere am Nordwestende. Welche Sorgfalt man auf die Wege verwandte, ist bereits erwähnt worden; in Aitutali haben die Insulaner auch einen 200 Meter langen Damm aus Korallensteinen zum Anlegen der Boote in die See hinaus gebaut, denn wie in Narvtonga verkehren hier jährlich gegen hundert Handelsschiffe

Bung, Auftralien. III.

und Walfanger, die letteren um die billigen Provisionen eingu= nehmen, die ersteren um die Produtte der Insel einzukaufen. Es hat fich so mit ber Zeit ein lebhafter Bertehr herausgebildet, welcher von den handelliebenden Eingeborenen eifrig betrieben wird. Diefer Sandelsverfehr ift forgfältig geordnet; eigens bagu bestimmte Personen verkaufen die in großen Schuppen an den Landungsplätzen aufgestapelten Baren: Arrowroot, Kotosol, Apfelfinen, Raffce, Baumwolle und allerlei Lebensmittel, welche ausdrücklich zum Zweck bes Berkaufs in großer Ausdehnung über den einheimischen Bedarf hinaus gebaut werden. Den Landban betrieben die Rarotonganer schon von jeher in außerordentlich forgfältiger und fehr geschickter Beije, fie hatten an ben Berg= abhängen von Mangaia terraffenförmig angelegte Tarofelber, welche durch Bafferleitungen aus hölzernen Stämmen bewäffert wurden. Bur Bearbeitung des Bodens diente früher nichts als der Ro, ein zugespitter Stock aus hartem Solz; aus Solz oder Stein und Minscheln bestauben auch ihre anderen Wertzeuge, jest find die Rarotonganer mit allen europäischen Geräten verseben, mehrere Cottongins beforgen das Reinigen der Baumwolle. Sie find auch gute Schmiede und Zimmerleute geworden, wie fie denn von jeher eine große Geschicklichkeit in allerlei Arbeiten zeigten. Ihre hölzernen Berate pflegten fie mit ausgezeichneten Schnitzereien förmlich zu überladen, die Handhaben ihrer Wertzeuge verzierten fie in gleicher Beise und im Alechten von Körben und Matten, in der Berfertigung von Stricken und Negen, auch zur Ausschmückung bes Solzwerts im Innern ihrer Säuser, leifteten fie fehr Bedeutendes.

Die nahe Verwandtschaft zwischen Narotonganern und Tashitiern bekundet sich auch in ihren religiösen Vorstellungen, welche im wesentlichen identisch sind. Man hatte hölzerne Gößenbilder mit roten Federn und einer Schnur von kleinen Perlmuttersstücksen, der Seele des Gottes geschmückt. Diese Vilder versehrte man nur dann, wenn der Gott seine Wohnung in ihnen genommen hatte, was er übrigens auch mit Schildkröten, Hais

fischen, ja sogar Geräten thun konnte. Die Gunst des Gottes suchte man durch Opfer, wie wir gesehen haben, auch Menschensopser, zu gewinnen, welche bei seierlichen Gelegenheiten von den Priestern, die zugleich auch Zauberer waren, dargebracht wurden. Kinder pflegte man diesen Göttern zu weihen.

Das Bolf zerfiel in vier Alassen, von welchen die drei ersten sämtlichen Grund und Boden besaßen und die Kraft des Tahn hatten, die vierte aus den Gemeinen bestand, welche als Pächter die Äcker der Bornehmen bebauten. Übrigens gab es zur Zeit, als die Missionäre die Gruppe betraten, vier Staaten: Mangaia, Narotonga, Aitutati und Katutia; jeder derselben zersiel wieder in Abteilungen, welche oft vollkommen unabhängig dastanden. Irgendwelche Gesetzgebung existierte gar nicht, die Häuptlinge entschieden willkürlich nach eigenem Gutdünken, mit dem Christenstum sind aber europäische Einrichtungen eingeführt worden: Gesetzbücher, Gerichtshöse, Geschwornengerichte, eine Polizei. Damit sind denn auch viele alte Unsitten, wie die Polygamie und der Kindermord, beseitigt worden; der letztere Gebrauch war allgemein, doch tötete man vorzugsweise Mädchen, wie denn die auch hier bestehenden Areoi die Knaben stets am Leben ließen.

Obschon die Rarotonganer sich sehr freundlich gegen Europacr erweisen und ce gang gewöhnlich ist, daß hiefige Eingeborene auf europäischen Schiffen als Seeleute bienen ober fich. als Arbeiter auf anderen Inselgruppen in ben Pflanzungen und bei dem Gewinne des Guano verdingen, so begunftigt man boch Niederlassungen von Europäern auf den Inseln keineswegs. Das Beispiel des benachbarten Tahiti ift nicht ohne eine eindringliche Lehre geblieben. Die gesetlichen Bestimmungen verhindern Gu= ropäer überall, Landeigentumer, in Mangaia fogar Bachter gu Ohne Zweifel haben die protestantischen Missionare, werben. welche allein auf der Gruppe anfässig wurden, ihren Ginfluß bei Erlaß diefer Bestimmungen geltend gemacht. Die Frangosen iprechen fehr häufig von der Opportunität, diefe, ihren Befigungen so nabe liegenden Inseln zu annektieren, die Gingeborenen

wünschen dies aber feineswegs. Wohl aus Besorgnis vor einer solchen drohenden Eventualität richteten sie 1864 an die britische Regierung eine Betition, worin fie um den Schutz derselben nachfuchten. Dies Gesuch wurde zwar nicht gewährt, aber da die Intereffen englischer Unterthauen hier am ftartften vertreten find, jo hat England ein lebhaftes Intereffe baran, eine Besitzergreifung durch eine fremde Macht zu verhindern. Gegenwärtig richtet fich ber Sandel ber Gruppe fast ausschließlich nach Menfüdwales und Neufceland. Nach letterem wurden 1880 für 399 040 Mark Waren ausgeführt und für 292 680 Mark Waren von daher eingeführt. Gin ansehnlicher Teil des Importes besteht in baumwollnen Zeugen, welche bei der großen Geltenheit des Geldes das gewöhnlichste Tauschmittel sind. Man begann einmal auf Veranlaffung ber Miffionare die Verfertigung von Baumwollzeugen auf den Juseln selber, bei der großen Billigkeit der europäischen Fabritate vermochte aber die einheimische Produktion nicht, die Konkurreng zu bestehen. auch der Branntwein seinen Weg hierher gefunden, in Aitutaki ift er freilich verboten, die Eingeborenen aber, welche früher wie alle Polynesier ben Rawatrant fehr liebten, verstehen es jetzt aus Apfelfinensaft und zerquetichten chinefischen Bananen ein Getränt zu bereiten, das einen schwachen Alfoholgehalt befitt. Obwohl nun nicht ben verderblichen Ginfluffen ausgesett, welche auf andere Polynefier feit ihrer Berührung mit Europäern eingewirft haben, so hat doch auch die Bahl der Rarotonganer gu= sehends abgenommen. Daran find vornehmlich die eingeführten Mrantheiten schuld. Vorher waren solche wenig verbreitet, am schlimmften waren Ausschlagsfrantheiten; Mafern, Influenza u. a. find hinzugefommen und diese find öfters so verderblich aufgetreten, daß die ursprüngliche Bevölferung um mehrere Taufende zusammengeschmolzen ift und, wie es scheint, sich in einem andanernden Rudgange befindet.

# lamen- und Sach-Verzeichnis.

Acacia koa 129. Aitutali, Injel 28%. Aleurites triloba 86, 134. Alloja, Injel 280. Ambrum, Infel 21. Amerita-Infeln f. Fanning Infeln. Ancitmum, Infel 21. Annu, Injet 235. Apia 242. Apolima, Injel 240. Ara medua 285. Araufarien 46. Arbeiter, Anwerbung berfelben 277. - Roften 278. Arorangi, Ort 289. Urfaciden 3. Atin, Infel 287. Atolls 76. Aurora, Infel 21. Ausfat auf Hawaii 148. Awa j. Rawa. Awarua, Ort 289. Balad 61. Baladea 37. Barrenriffe 75. Batate, Die 86. Bea, Ort 199. Beaupré-Injeln 49. Bellingehaufen 284. Bernicla sandvicensis 133. Besitzungen, amerikanische 118. - britische 118. - deutsche 119. — französische 117. - spanische 118. Bevölferung von Hawaii 184. Bougainville, Injel 4. - Reisender 3, 21, 231. Bowditch f. Fakaafo. Brandungeschwimmen, das 164.

Brigham 124, Brotfruchtbaum, der 86. Broussonetia papyrifera 87. Buache 3. Burai 63. Buron 4. Calophyllum inophyllum <u>86.</u> Caroline, Injel 283. Carpophage Goliath 42. Carteret 3, 14. Catalina 4. Certhia 133. Chamiffo 91. — über Korallen 74. Chefterfieldinfeln 37, 45. Chinefen in Samaii 185. Choijeul, Injel 4. Cibotium glaucum 131. Coot, Seefahrer 21, 37, 123, 193. - Injeln 285. Dammara macrophylla 17. Dana 124, 241. Darwin über Rorallen 74. D'Entrecasteaux 4. 14, 37. Dentiche in hamaii 185. - Saudelagenturen 273. - Sandels= und Plantagengejell= idajt 14, 270. Diahot, Flug 41. Diduneulus strigirostris 239. Dillon 14. Druckerpresse, erste 10%. Duff, Miffioneichiff 106. D'llrville 4, 14, 193. Edwards 231. Elephantiafis auf Camoa 235. Ellice: Gruppe 191. Ellie, Miffionar 107. Emma, Königin 186. Erdeffen der Neukaledonier 51.

Eromango, Injel 21. Erstine 193. Cipiritu Canto, Jujel 21. Eua, Injel 200. Excidia auricula judae 87. Fataajo, Infel 191. Falealili, Ort 244. Faletele 250. Kalemai, Höhle auf 201. Kangaloa, Bai 244. Fauning, Infel 189. Kanning-Infeln 188. Febermantel 133, 162. Fichteninsel L Fiji Grog 101. Finan 221. Flagge pon Hawaii 181. - von Tonga 230. Fleurieu 3. Flotte von Hawaii 180. Foa, This 41. Freundichaftsvertrag mit Samoa 268. — mit Tonga 226. Friendly Islands 193. Funajuti, Infel 192. Kutuna, Infel 280. Gaetano, Reijender 123. Gallirallus lafresnavanus 42. Gates of Yengen 41. Georg Tobou, König 223. Goat Island 245. Gobeffron, 3. C. 119, 271. Gold in Neufalebonien 45. Gordon, Gir Arthur 121. Graffe, Reifender 232. Griffin 268. Großfürst Alexander 3. s. Rataanga. Guadalcanar 3. Guano 90. Hanapepe=Thal, das 161. Sapai, Infel 200. Bausorden von Samaii 181. Hawaii, Infel 134. Hawaiian Evangelical Association heer von Hawaii 179. — von Tonga 229. Beiau 172. Berven f. Manua. — Injeln j. Coot-Injeln. Dilo 137.

Honolulu 153. Bowland, Injel 190. Huailn 63. Sualalai 146. Beleataln, Berg 147. Hula Hula 164. Suongruppe 45 Indengi, Insel 17. Imirua, Ert 289. Jarvis, Jusel 189. Madu 91. Raffcepflanzungen auf Samaii 131. Ragu 42. Ralafana, Ronig 186. Ramehameha L. 175. - II. 177. — III. 178. Ranala 63. Ranalriffe 75. Rannibalismus auf Sawaii 172. - auf den Neuen Bebriden 26. - auf Rentaledonien 51. — auf den Salomonen 8. — auf Samoa 251. - auf Santacruz 20. - auf Tonga 204. Rauai, Infel 158. Nama 51, 98, 167, 205, 251. Milauea 125, 142. Moa, Baum 129. Rönigin Charlotte Injeln 14. Rohala 146. Rohle in Neukaledonien 46. Robulani, Infel 148. Rotosjajer 85. Kotospalme, die 85. Ropra 85. Rolonisten in Neutaledonien 61. Rotu, Infel 200. Rotebue 231. Kufuibaum 131. Rupfer in Neukaledonien 45. Rustus Z Laguneuriffe 75. Lahaina 147. Lanai, Injel 148. Lanutoo, Berg 241. Lapérouse 14, 231. Lebrés, Bai 41. Leoni, Ort 246. Lifn, Iniel 49.

Lifu, Befiterareifung pon 64. Liloliho f. Ramehamcha II. Lopewi, Injel 22. Lonaltninieln 46. 57. Malanta 3, 4. Malata, Berg 241. Malden, Bujel 283. Malietva 266. Malietvafamilie 264. Mallicollo, Injel 21. Mangaia, Jusel 287. Manihifi, Injel 284. - Jujelu 282. Mann 124. Manono, Injel 240. Manuagruppe, die 247. Mannä, Jujel 287. Manumea 239. Maré, Injel 49. Mariner 193. Martham 14, 21. Majjacrebai 246. Matautu, Bucht von 239. Maui, Injel 147. Maufi, Infel 287. Mauna Balcatala 126. - Hualalai 125. - Mea 125, 146. - Loa 125. Maurelle 193. Megapodius Z Melithreptes pacifica 133. Mendana 3, 14. Mijjiou, die auf den Coofinseln 110. - auf den Gambieringeln 108. - auf Hawaii 111. - auf den Martejas 107, 114. - auf Rapanui 114. - auf Samoa 111. - auf Tahiti 106. — auf Touga 107, 108. - auf den Tuamotu 108. — auf Biti 109. Miffionary Society 106. Miffion, frangofiiche in Apia 276. Miffionstapelle, tonigliche 107. Missionsstation in Neukaledonien 64. Mitiaro, Jujel 287. Mohojedern 133. Molofai, Jufel 148. Murran über Korallen 79.

Nateti 63. Napoleonville f. Ranala. Rene Sebriden 20. Neugeorgia 4. Neufaledonien 37. - Befigergreifung von 61. Rentaledonier, die 49. New Zealand and Polynesian Co. 121. Niafu, Jufel 202. Niauli 42, 46. Mictel in Rentaledonien 45. Niihau, Infel 161. Niua, Infel 202. Niue, Jufel 280. Niutabu, Sohle auf 201. Nomuta, Jujel 200. Notu 42 Nufaloja, Ort 198. Mu, Infel 62. Ruanuthal 150. Mufunono, Infel 140. Rumea 61. Nupani 17. Rutele, Infel 232. Dahn, Jusel 149. Dataju, Insel 191. Oju, Bai von 246. Jufel 232. Olofenga, Jufel 191, 232. Oneroa, Ort 289. Bago Bago, Bajen 245. Bali 150. Balmeriton, Injel 287. Balmyra, Jujel 189. Papiermaulbeerbaum, der 87. Parlament von Sawaii 179. - von Tonga 229. Belenit 142. Bentecoft, Jujel 21. Berlmuichel, die 89. Phonix=Injeln 189. Bie humboldt 41. — St. Bincent 41. Pilu=Pilu 50. Piper methysticum 87. Pijang, der 86. Polynefiche Dfen 97. Bort de France 61. Boften, befeftigte in Menfaledonien 64. Pomare II 107.

Praslinhafen 3. Pteropus samoënsis 238. Pukapuka, Injel 283. Lulu 131. Quiros 14, 20. Rainbow Fall 141. Rafaanga, Jujel 284. Rafahanga j. Rafäanga. Rarotonga, Jujel 287. Rein über Rorallen 79. Reisbau auf Hawaii 131. Rhinochetus jubatus 42. Riesenbaniane 81. Rindviehzucht auf Hawaii 132. Roggeveen 231. Roja, Injel 247. Ruge & Co. 280. Safata, Bai 244. Safotulafai 239. Salomoninjeln 🤽 Salnafata, Bai 244. Samoa-Infeln, die 231. San Cristobal 3, 4. Sandelholz 13, 34, 42, 58, 129. Sandwidinjeln i. Hawaii. Santacruz, Injel 17. Santaeruzgruppe 1.1. Savage f. Rine. Sawaii, Infel 239. Semper über Korallen 79. Schafzucht auf Hawaii 132. Schildfröten 90. Schifferinseln 231. Shortland 4. Society of the propagation of the gospel 113. Steinbauten der Polynesier 104, 188, 190. Steinberger 267. Sterndale über die Behandlung der polynefifchen Arbeiter 278. Sträflinge in Neutaledonien 67. Strandriffe 75. Siidsceafademie 107. Sulphurbai 22. Surville 3.

Swain f. Dlofenga.

Tabu j. Tapu.

Swallow, Infel 190.

Tainua <u>266.</u> Tanna, Jujel <u>22.</u> Tapa <u>87, 95, 205, 249.</u> Zapu 103. Taro, der 86. Tasman, Entdeder von Tonga 193. Tattnierung <u>93</u>, 248. Tau, Jusel 247. Tenatora, Jujel 17. Tilln 21. Totelau-Gruppe j. Union-Gruppe. Tonga-Injeln 193. Tongatabu, Jujel 197. Tours Notredame 41. Trepang 89. Tubow College 228. Intopia-Gruppe 192. Tupuafamilie 264. Tutuila, Injel 245. llaraï 63. llea (Ballis), Injel 280. llea, Lonaltninfeln 49. Union-Gruppe 190. Upoln, Injel 240. Vancouver 124. Bateritraße i. ara medua. Berbrecherstationen, nenkaledon. 68. Bogel, Gir Julius 121. Waialcale 126. Waififi, Ort 158. Wailufu, Fluß 138. Waljang, der 89. Walfanger in Damaii 134. Wallis j. Hea. Waniforo 14, 17. Wannalawa, Injel 22. Wappen von Hawaii 181. — von Tonga 230. Wawau, Jufel 200. Werner, von, Kapitän 192. Bilfes 124, 193, 232. Wilfon, Rapitan 106. Paniswurzel, die 86. Pangona j. Rawa. Pajowa, Bulfan 22. Pate, Fluß 41. Pengen, Bai von 41. ?) jabel 3. 4. Buderrohrban auf Hawaii 131.

Drud von Grefiner & Edramm in Profig.



Im solgenden geben wir die Grundjüge der Einteilung und die Auffellung der Chemata nach einem worläusigen Plane, der indes auf wohlfmativierten Bunsch der Autoren. sowie sür den All, daß das Intersse zu ublikums eine weiter gehende Petalliterung erwünscht erstehen läst, nach mannigsache Veränderungen, Erweiterungen und Bussüllungen ersahren kann.

Raturwissenschaften.

Ustronomie: Erde u. Word. — Die Sonne, Planeten, Satelliten. — Kometen, Sternschuppen, Mereorichwärme, Kewerlugeln z. — Ustrognosse und die Fizstern-Altronomie.

Geologie, Geognosse u. Bergwesen: Die Erde als Weltsöper, das Nelies der Erde, ihr Inneres, ihre Entsiehung. — Die Nideauberänderungen der Erde. — Die Gebirge, ihr Bau und ihre Entsiehung der Erdebehen u. der Vallanismus der Erde. — Die an der Beränderung der Erdebehen u. der Vallanismus der Erde. — Die an der Beränderung der Erdebehen u. der Vallanismus der Erde. — Die an der Beränderung der Erdebehen u. der Vallanismus der Erde. — Die an der Beränderung der Erdebersschafteigen Kräste (Duellen, Klüsse, Einstrümerun, Frantreich, Amerika. — Die Geologie und bir Berdätlnis zu den übernetären Jormationen. — Geologie von Obserteich-Ungarn, Deutsschalb, England, Frantreich, Amerika. — Die Geologie und ihr Berdätlnis zu den überingen Wilsenfächten. — Die Gesclogie und ihr Berdätlnis zu den überinenmerer. — Die nusbaren Mineralien u. her Gewinnung (übersich des Bergdaues). — Die Hofflich Vermilies Premisions und der Kripflisser und der Verschaftlnis zu den übernetweiten geschaftlnis zu den übernetweiten der Krüpfer Goge, Klüssigerkeiten, seine Krüpflisser, Erchlichte, Erchnolie, Untwerder der Bewegung, Massenanzichung. Debyst, Gemen u. Mercorologie: Das Westen der Krüpfer Goge, Klüssiger, Ernstlichen der Lentlation, Lutzichsser, Stehen der Krüpfer Goge, Klüssiger, Ernstlichen der Lentlation, Lutzichsser, des Schlisser, Ernstlichen der Lentlation, Lutzichsser, Schaftln. — Die eblem Keatel kunze, Lutzichen der Verhalten der Krüpfer keiner Verhalten der Krüpfer der Krüpfer der Krüpfer der Krüpfer

Soologie. Suftematit. Reich ber Protiften, Protoplasma, Schwämme, Protozoen. — Quallen. Radiata. — Arthropoda: Kruftazea, Aradnida, Injetten. - Mollusten. - Fifche. - Amphibien. - Bogel. - Mamalia. -Fauna von Deutschland. — Bichtigfte Tiere der Polarländer. — Bichtigfte Tiere ber tropijden Länder. - Entstehung der Barictaten 2c. - Sufteme. -Morphologie u. Physiologie: Entwidlungs-Beschichte, Funttionen der torperlichen Organe mit Rudficht auf den Menschen, Stoffwechsel, Lebens= bedingungen, natürliches Ende. — Bedeutung ber einzelnen Organe, Somo= logie, Generationswechsel, Ammenzustände, Wassen und Schubmittel. — Allgemeines: Tiere der Borwelt. — Entwicklung der jetigen Fauna aus der jrüheren. — Tiergeographie. — Tierkunde der Alten und Entwicklung bis zur neuesten Zeit. — Bohnungen, Lebensweise der Tiere. — Das Tier= reich im Berhältnis zum Menschen u. den andern Naturreichen. - Der Mensch. Botanit. Snftematit: Grenzen der Tier= u. Pflanzenwelt, Reich der Brotiften, Bilze, Algen, Fledften, Moofe; Beschreibung und Vorkommen ber wichtigften. — Gefähpstanzen, instematische Beschreibung, Borkommen ber wichtigften Pflanzen. - Ruppflanzen ber gemäßigten, falten u. beißen Bone. - Flora von Deutschland u. Deutschöfterreich. - Entstehung der Barietaten, Alftomodation neuer Eigenschaften, Ausbildung der Barietaten, Anpaffen der morphol. Berhältniffe an die Lebensbedingungen, Barietat, Raffe, Urt, Gattung, Familie, Klasse, Orbnung, Systeme. -- Morphologie u. Phy-ji ologie: Erste Zustände organisierter Gebilde. Pflanzennahrung u. Auf-nahme derselben, Stosswechsel, Lebensbedingungen, Schutzmittel, Alter, Feinde, natürliches Ende. - Wie mächst die Pflanze. - Wie bildet die Pflanze Blüte, Frucht, Blätter 2c. — Bermehrung, Fortpflanzung, Sporenpilanzen, Samenpflanzen, Generationswechjel. — Allgemeines: Pflanzen der Bors welt. — Entwidlung unferer jegigen Flora. — Pflanzengeographie. — Pflanzentunde ber ältesten Zeit in ihrer Entwidlung bis zur Gegenwart. — Das Pflanzenreich im Berhaltnis zum Menichen u. zu ben andern Naturreichen Medizin. Gejundheitslehre. - Anatomie und Thyfiologie (Grundzuge).

## Biftorifde Wiffenschaften.

Gefchickte. Agypten. — Afjyrien. Medien. — Perfien. — Griechenland. — Nom. — Alexander d. Gr. — Edjar. — Mittel alter: Dirömlicks (Byzanstmilicks) Neich, — Teutichland dis zur Reformation. — Frantreich. — England. — Kreuzzüge. — Kämpse der Christen u. Muhamedaner. — Italien. — Neuze it: Portugal u. Spanien (rüchgreisend). — Frantreich. — England. — Holland. — Deutichland. — Peven. — Nufland. — Standinavien. — Ozen. — Nufland. — Standinavien. — Ozen. — Muhamedaner frieg. — Luther. — Gustan Abolf. — Bealdiein. — Friedrich d. Gr. — Kaiser Josef. — Nahveleon. — Cromwell u. m. A. — Französische Revolution. — Gegenwart (XIX. Jahrh.): Preußen. — Deutschland. — Frantreich. — Muhland. — England. — Schweiz (rüchgreisend). — Standinavien. — Italien. — Verzeinigte Staaten (rüchgreisend). — Baltan-Halbinsel (driftlich). — Diindien. — Side u. Wittels Amerika. — Osmanisches Keich. — Perfien, Lighanistan u. Turan. — Spanien u. Portugal. — Csterreich.

Känder u. Völkerkunde. Europa: Portugal mit den Uzoren. — Spanien. — Frantreich (Rorden). — Frantreich (Süden). — England u. Schottland. — Jeland. — Belgien. — Holland. — Schweiz. — Italien (Vorden). — Jealien (Süden). — Deutichland: Der Rhein von Worms an. Elich und Lothringen. Baden u. Württemberg. Baiern. Thüringen u. Heijalen. Hannover, Oldenburg, Braunschweig. Sachsen. Brandenburg und Provinz

day Googl

Sachjen. Schlesien. Dit= u. West=Preußen. Posen. Pommern u. Medlenburg. Schleswig u. Holftein.— Stanbinabien: Vorwegen u. Dänemark. Schweben.
u. Finnland. — Ölterreich: Alpenländer. Niederösterreich. Böhmen. Mähren
u. Schlesien. Galizien u. Bukowina. Jirien u. Dalmatien. Ungarn u.
Kroatien. — Balfan-Halbinsel. — Russland. — Polen. — Alien: Sibirien.
— Kussische Schweben. — Kein: Alien. — Sprien, Araskien. bien. — Afghanistan, Beludschiftan. — Ost=Indien. — Sinter-Indien. — Archipel. — China mit Thibet. — Japan. — Australien: Der Australtontinent u. Tasmanien. - Die ozeanische Inselwelt. - Ufrita: Marocco.-Algier u. Tunis. - Tripolis u. Inner-Afrika mit dem Tschadsee. - Abysfinien, Galla, Somali, Madagastar. — Senegal u. Beftfufte. — Sudafrita. — Umerita: Englisch=Nordamerita u. Die Bereinigten Staaten (a. Ranada u. die östlichen Staaten, b. die südlichen Staaten, c. der Westen u. Kalisor-nien). — Meziko u. Mittelamerika. — Südamerika (Guiana u. Benezuela. Bolivia u. Beru. Chili. Argentinien. Brafilien). - Polarlander.

Kulturgeschichte: Agypten. — Alstrumann. — Griechenantinisches

> 48229 The 22 n. - Das r Slaven. e der Ge-Gleichichte

Geschichte Geschichte decungen. t. - Die Sprachen.

itwidelung Umerifa 1e). - Ge-

England ber Wiffen= 1 Mnthus.

en Fragen taat.

#### UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

bis Rant. Reuere Philosophie.) - Geichichte bes Materialismus. - Grundzuge ber Pinchologie. - Grundzüge der Logit. - Entwidlung der Moral. - Beichichte ber Babagogit. (Für die weitere Folge find Monographien über die

berporragenoften Philosophen in Aussicht genommen.)

Kunftgefdichte: Die Runft u. die Runfte. (Uberfichtlich in der Entwidlung ihrer afthetischen u. tednischen Seite beleuchtet.) - Geschichte ber Architeftur. — Geschichte der Stulptur. — (Der Orient u. die Antike. Wiedergeburt. Michel Angelo. Reuzeit. Ausgrabungen.) — Geschichte der Malerei. (Einleitung. Allertum. Bortlassische Zeit. Klassische Zeit. İtalien. Deutschland. Nieders Lande. Die Gegenwart.) — Geschichte der vervielsältigenden Künste. — Ges ichichte bes Runftgewerbes. - Geschichte ber Mufit. - Geschichte ber Inrifden und epischen Poefie. (Altertum. Mittelalter u. neuere Zeit. Gegenwart.) — Geschichte des Dramas. — Geschichte bes Romans. — Geschichte des Theaters und ber Schauspielkunft. - Geschichte ber Oper. (Auch auf Diesem Gebiete find Monographien über die hervorragenbiten Ericheinungen des gefamten Runftlerlebens und der Weltliteratur in Ausficht genommen.)